# Amtsblatt Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

Dziennik urzędowy

21. September 1861.

21. Września 18**61** 

(1759)

## Kundmachung.

Rr. 54547. Ce. f. f. Apoft. Majeftat haben mit ben allerh. Ent= foliegungen vom 13. Juni und vom 3. Juli 1861 ber Rongeffions-Urfunde für ten Lau und Betrieb ber Gifenbahn von Reuberun nach Demiecim (insomett dieselbe auf öfferreichisches Gebiet fallt) die allerhochfte Genehmigung ju ertheilen geruht. Dieß wird in Folge boben Erlaffes bes f. f. Sandeleministeriume vom 8. August G. 3. 1448 dur allgemeinen Renntniß gebracht.

Bon ber f. f. galigischen Statthalterei.

Lemberg am 22. August 1861.

Dir Frang Joseph ber Erfie von Gottes Unaben Raifer von Defterreid; Konig von Ungarn und Bohmen, der Combardie und Benedige, von Dalmatien, Kroatien, Clavonien, Galigien, Lodomerien und Allirien; Ergherzog von Defterreich; Großherzog von Rralan; Herzeg von Lothringen, Salzburg, Steper, Karnthen, Krain, Dber. und Rieder - Schleffen und ber Bufomina; Groffurft von Gie. benburgen; Markgraf von Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tirol; Großwojewode ber Woiwodschaft Serbien 2c. 2c.

Nachtem bie in Breelau tomizilirende Oberschlefische Gifenbahn-Befellschaft, welcher Ceitens der toniglich preußischen Regierung Die Roncession fur die in ihrem Gebiete gelegene Strede ber von Neuberun nach Dimigcim zu führenden Gifenbahn bereits ertheilt ift, um die befinitive Bau: und Betriebe . Konceffion fur diefe Gifenbahn, in fo weit tiefelbe auf öfterreichischem Gebiete geführt werben foll, bie Bitte gestellt hat, fo baben Bir Uns im Berfolge bes mit ber toniglich preußischen Regierung geschlossenen Gifenbahn-Bertrages vom 23ten Februar 1861 über Untrag Unferes Sanbeleminifiere bewogen Befunden, ter genannten Gifenbahn : Gefellschaft bie angefucte Gifenbahn-Bau- und Betriebe. Roncession mit Folgendem gu ertheilen:

Bir verleihen temnach ber Oberschlesischen Gifenbabn . Gefellschaft bas ausschließende Recht, bie von Reuberun bis an die preußisch-Ofterreichische Landesgrenze anzulegende Locomotiv . Gifenbahn auf Ofterreicifchem Gebiete bis Demigeim jum Unfoluge an bie Raifer-Ferdinante . Nordbahn fortzusühren, und ertheilen biefer Gefellichaft bas Recht jum Betriebe biefer Gifenbahn fur ben Berfonen- und Sachen - Transport.

Die Gefellschaft ift verpflichtet, ben Bau von biefer Bahnftrede innerhalb dreier Jahre, vom Tage ber gegenwärtigen Urkunde gerechnet, ju vollenden und bem öffentlichen Bertehr ju übergeben.

Das biesfällige Bauprojekt und die Detail-Plane find Unferen Beborden jur Genehmigung vorzulegen, und ift fich bei bem Baue Benau nach biefen beborblich genehmigten Planen ju benehmen.

Bei Berfassung bes Projektes ift bie Ueberschreitung ber von Renty über Oswiecim nach Preugen führenden Sauptzoustraffe auf

flerreichischem Gebiete thunlichft gu vermeiben.

Die Gifenbahnbruce über bie Beichfel ift jebenfalle, fo weit fie auf öfterreichischem Gebiete liegen wird, mit Sprengminen gu verseben, über beren Anlage ber Gifenbahn . Gefellschaft bei Genehmigung ber Plane bie nabere Mittheilung gutommen wird.

Rudfichtlich der Ginmunbung ber fraglichen Bahn in die Raifer-Berdinands-Rordbahn, dann in Betreff ber aus biefem Unlage erforberlichen herstellungen und Bauten auf bem Stationsplate ju Dimiecim und in Betreff ber Einrichtung bes Betriebedienstes daselbst hat bie Oberschlesische - Eisenbahn - Gesellschaft bas Einverständniß mit ber Direttion ber Raifer . Ferdinande = Nordbahn ju pflegen.

Das dieefallige Uebereinkommen ift Unferer Regierung jur Genehmigung vorzulegen, welcher es auch vorbehalten bleibt, im Falle, in einer oder ber anderen Beziehung fein Einverstandniß der beiden genannten Bahnunternehmungen erzielt werden follte, nach Diaßgabe der bestehenden Gesetze und nach gepflogenem Einvernehmen mit ber fonigl. preußischen Regierung, die Entscheidung zu treffen.

Bedenfalls hat Die Oberschlesische Gisenbahn-Gesellschaft die Berbflichtung bafür zu forgen, daß auf bem Stationeplate zu Oswiecim für bie beiberseitigen Bollamter und Bollbeamten, befigleichen für bas Ofterreichtsche Postamt, Polizei = Kommissariat und allenfalls in ber Bolge tafelbft zu errichtende Staate : Telegraphenamt, Die von den beiberfeitigen Regierungen in Folge ber Aufführung ber Anschlußbahn von Reuberun nach Oswiecim nach Maßgabe ber jeweiligen Berkehrsverhaltniffe ale nothwendig anerkannten Umtsmanipulationeund Mohnungelokalitaten, lettere für bie erforderlichen beiberfeitigen Bollbeamten, fo wie die öfterr. Poft : Polizei, und fur ben Fall ber Errichtung eines Telegraphenamtes auch für die öffert. Telegraphenbeamten und Diener, besgleichen für bas entsprechende Boll- und bas

## Obwieszczenie.

**(2)** 

Nr 54547. Jego c. k. Apost. Mość raczył najwyższemi postanowieniami z 13. czerwca i 3. lipca 1861 potwierdzić najlaskawiej dokument koncesyi na budowe i obrót kolei zelaznej z Neuberun do Oświęcima (o ile przypada na terytoryum austryackiem). Co się z wysokiem rozporządzeniem c. k. ministeryum handlu z 8. sierpnia 1. 1448 podaje do wiadomości powszechnej.

> Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa. Lwow, 22. sierpnia 1861.

My Franciszek Józef Pierwszy, z Bozej łaski Cesarz Austryi, Król Węgier i Czech, Lombardyi i Wenecyi, Dalmacyi, Kroacyi, Slawonii, Galicyi, Lodomeryi i Iliryi, Arcyksiąże Austryi, Wielki Książę Krakowski, Książę Lotaryngii, Salcburga, Styryi, Karyntyi, Krainy, górnego i dolnego Szlaska i Bukowiny, Wielki Książę Siedmiogrodzki, Margrabia Morawski, uksiążecony Hrabia Habsburga i Tyrela, Wielki Wojewoda Serbski itd itd.

Poniewaz istniejące w Wrocławiu Towarzystwo górno-szląskiej kolei zelaznej, któremu rząd król, pruski nadał już koncesyę na znajdującą się na terytoryum jego przestrzeń projektowanej kolci zclaznej z Neuberun do Oświęcima, przedłożyło Nam prosbę o stanowczą koncesyę na budowę i obrót tej kolei, o ile ma być poprowadzona przez terytoryum austryackie, przeto postanowiliśmy na mocy zawartego z król. pruskim rządem traktatu kolei żelaznych z 23. lutego 1861 na wniosek Naszego ministeryum handlu udzielić rzeczonemu Towarzystwu kolei żelaznej żądanej koncesyi na budowe i obrót tej kolei żelaznej następującym dokumentem.

§. 1.

Nadajemy tedy Towarzystwu górno-szlaskiej kolei żelaznej wyłączne prawo kolej żelazną, która ma być założona z Nenberum do prusko-austryackiej granicy krajowej, pociągnąć dalej przez terytoryum austryackie aż do Oświęcima dla połączenia jej z północna koleja Cesarza Ferdynanda, i udzielamy temu Towarzystwa prawo do obrotu na tej kolei żelaznej tak co do transportu osób jak i rzeczy.

Towarzystwo jest obowiązane ukończyć budowe tej przestrzeni kolei i oddać ją obrotowi publicznemu w przeciągu trzech lat liezac od dnia niniejszego dokumentu.

S. 3.
Odnoszący się do tego projekt budowy i plany szczegółowe mają być przedłożone do potwierdzenia Naszym władzom, i przy budowaniu należy trzymać się ściśle tych planów, które władze Nasze zatwierdzą.

Przy układaniu projektu potrzeba unikać ile mozności przekroczenia na terytoryum austryackiem głównego gościńca celnego,

wiodącego z Kent na Oświęcim do Prus.

Przestrzeń kolei na Wiśle, o ile znajdować się będzie na terytoryum austryackiem, ma być na wszelki sposób opatrzona minami, względem których założenia otrzyma Towarzystwo kolei żelaznej przy zatwierdzeuiu planów bliższą instrukcyę.

Względem połączenia rzeczonej kolei z koleją północną Cesarza Ferdynanda, tudzież co do potrzebnych z tej przyczyny urządzeń i budowli na stacyi w Oświęcimie, jako tez względem urządzenia służby obrotowej tamże, ma Towarzystwo górno-szlaskiej kolei porozumieć się z dyrekcyą kolei północuej Cesarza Ferdynanda.

Zawarta w tej mierze ugoda ma być przedłożona do potwierdzenia Naszemu rządowi, który też będzie miał prawo rozstrzygać podług istniejących nstaw i za porozumieniem się z król. pruskim rządem w takim razie, jeśliby w tym lub w owym względzie nie mogły się porozumieć obadwa rzeczone Towarzystwa kolei żelaznej.

Na wszelki sposób obowiązane jest Towarzystwo górno-szląskiej kolei żelaznej starać się o to, ażeby na stacyi w Oświęcimie urządzone zostały dla obustronnych urzędów i urzęduików celnych, tudzież dla austryackiego urzędu pocztowego, komisaryatu policyi i mającego się założyć na przyszłość urzędu telegraficznego stosowne lokalności manipulacyjne, jakie obustronne rządy skutkiem zbudowania kolei łącznej z Neuberun do Oświęcima i w miarę każdoczesnych stosnaków komunikacyjoych za potrzebne uznają, jak również pomieszkania dla potrzebnych obustronnych urzędników celnych, tudzież dla austryackich urzędników pocztowych, policyjnych, a w razie urządzenia urzędn telegraficznego także dla urzędników telegrafowych i sług, jako też dla odpowiednej straży celnej i austrya-

österr. Polizei = Aufsichtspersonale hergestellt, und ben erwähnten Uem= tern, Beamten, Dienern und bem Aufsichtspersonale, und zwar bin= sichtlich der öfterreichischen Aemter u. f. w. zur unentgeltlichen Benus hung eingeräumt werden.

Designable Breedowy

6. 5.

Bei dem Baue und Betriebe der fräglichen Eisenbahnstrecke von der österreichischen Grenze bis Oswiecim bleibt die Oberschlesische Eisenbahn-Gesellschaft den diesfalls bestehenden oder noch zu erlassenz den östere. Gesehen (in soferne sich dieselben mit der abgeschlossenen Konvention nicht im Widerspruche besinden) unterworfen. Insbesonderer hat sich daher die genannte Gesellschaft (unter der angesührten Veschränfung) nach den Vorschriften der Eisenbahn Wetriebsordnung vom 16. November 1851 und dem Eisenbahn-Koncessons Gesehe vom 14. September 1854 zu benehmen, und hat daher auch namentlich die Psicht, die Post nach Vorschrift des § 68 der Eisenbahn Betriebs-Ordnung zu befördern.

Der genannten Gesellschaft wird jum Zwecke bes Baues ber gebachten Sisenbahnstrecke von ber österr. Grenze bis Simiecim bas Recht ber Expropriation nach ben Bestimmungen ber biesfälligen geseslichen Borschriften in Ansehung jener Räume zugestanden, welche nach ber Entscheidung Unserer hierzu berufenen Behörden zur Ausführung ber fräglichen Bahn für unumgänglich nothwendig erkannt

Die koncessionitte Gesellschaft hat die Verpflichtung, für den innerhalb des österr. Staatsgebietes stattsindenden Dienst, solche Beamte, Diener oder Arbeiter, welche wegen Verbrechen oder Vergehen, wegen Schleichhandel oder schwerer Gefällsübertretung rechtsträftig verurtheilt, oder blos wegen Mangel rechtlicher Beweise von der Untersuchung enthoben worden sind, zum Dienste und beziehungsweise zur Arbeit wissentlich nicht zu verwenden.

Die konzessionirte Gesellschaft hat ferner die Verpflichtung, die Herstellung einer Staats- und Betriebs-Telegraphenleitung längs der fräglichen Bahn bis zur öfterreichischen Grenze auf ihrem Grunde und Boben ohne besondere Vergütung desselben zu gestatten, und die Beswachung der hergestellten Leitung durch ihr Bahnpersonale ohne bessonderes Entgelt zu übernehmen.

Die Betriebs - Telegraphenleitung bis zur öfterreichischen Grenze wird von ber öfterr. Staatsrerwaltung hergestellt werden, wogegen bas biesfällige Anlagekapital von Seiten ber Eisenbahn - Gesellschaft ber öster. Regierung mit 5 Perzent zu verzinsen, und für die Infandhaltung biefer Leitung ein von der öster. Regierung zu bestim-

mender billiger jahrlicher Bauschalbetrag zu entrichten ift. Bei ber Benütung biefer Betriebsleitung bleibt jeboch bie Gifen. bahn - Gefellichaft ausschließlich auf Mittheilungen beschränkt, welche fich auf ben Gifenbahnbetrieb beziehen, und wird fie in diefer Bezies hung von ber öfterreichifden Staateverwaltung übermacht. Bu biefem Ende ift, fo ferne nicht eine andere von ber öfterreichifchen Staats. verwaltung für genügend erachtete. Kontrol = Einrichtung hergestellt werden sollte, die Telegraphenleitung bis in das Staats-Telegraphen= amt in Bielig fortzuführen, nofelbft, unbeschabet ber punttlichen Beförberung ber Depefchen, ber Kontrols - Apparat aufgestellt werben wird. Die erforderlichen Apparate für bie Betriebeleitung (und zwar bis auf eine etwaige beffere Erfindung nach bem Morfe'schen System) hat die Gisenbahn : Gesellschaft aus Eigenem anzuschaffen und zu erhalten. Sollte die österreichische Staateverwaltung von ber Betriebs. leitung jur Beforberung von Staats, ober Privat-Depefchen (fo weit bieß ohne Störung bes Betriebsbienftes geschehen fann) mit Buftimmung ber toniglich preußischen Regierung und unter bem Bebing ber Begenseitigfeit für die toniglich preugifden Staate- und Brivat Depefchen hinfichtlich ber auf öfterreichischem Gebiete gelegenen Bahnfrede Gebrauch machen wollen, fo find biefe Depefden von den Betriebe-Telegraphenbeamten, und zwar die Staatedepeschen bis zur nach-ften Station auf preußischem Gebiete, ohne besonberes Entgelt zu beforbern, wogegen bas gefehliche Entgelt fur bie Privatbepefchen, insoferne basfelbe auf bie Etrede ber Betriebsleitung entfallt, ber Gifenbahn-Gefellichaft überlaffen bleibt.

S. 9. In Ansehung bes für bie frägliche Bahnstrede eintretenden Tarifes durfen feine höheren Larifgebühren und überhaupt feine ungunstigeren Bedingungen sestigesett werden, als auf ben sonstigen Streden ber Oberschlesischen Bahn.

S. 10. Wenn bie Strecke von Oswiecim; bis zur österreichischen Grenze eima für Militärtransporte benütt werben sollte, sind dieselben nach herabgesetten Preisen zu befördern, welche für Militärpersonen Ginzeln oder in Körpern ein Drittheil, für Pferde, Wägen, Gepäck, Kriegsmaterial und Militärgut die Hälfte der gewöhnlichen Preise nicht überschreiten dürfen.

Die Verwendung von Beamten und Betriebsmitteln der Obersichlefischen Gisenbahn ju solchen Transporten unterliegt ber Bustim-

mung ber fonigl. preußischen Regierung.

S. 11.
Die Dauer ber Konzession wird auf Neunzig Jahre, vom Tage ber Ausfertigung dieser Urkunde gerechnet, sestgesett. Nach Beendigung dieser Konzessions - Dauer hat die frägliche Bahnstrecke von der österreichischen Grenze dis Oswiecim mit allem unbeweglichen Zubehöre in das freie unbelastete Eigenthum der österreichischen Staatsverwaltung überzugehen.

ckiej straży policyjnej, i ażeby te pomieszkania rzeczonym urzędom, urzędnikom, sługom i straży, a mianowicie co do austryackich urzędów itp. bezpłatnie do użytku oddane były.

S. 5

Co do budowy i obrotu rzeczonej przestrzeni kolei żelaznej od granicy austryackiej do Oświęcima podlegać ma Towarzystwo górno-szlaskiej kolei żelaznej istniejącym w tej mierze lub wydanym może na przyszłość ustawom austryackim (o ile one nie sprzeciwiają się zawartej konwencyi). Szczególnie zaś ma rzeczone Towarzystwo (z przytoczonem ograniczeniem) trzymać się przepisów regulaminu obrotu kolei żelaznych z 16. listopada 1851 i ustawy koncesyjnej dla kolei żelaznych z 14. września 1854, i przeto obowiązane jest także przewozić pocztę podług przepisu §. 68. regulaminu obrotu na kolejach żelaznych.

S. 6.

Rzeczonemu Towarzystwu przyznaje się dla budowy wspomnionej przestrzeni kolei żelaznej od granicy austryackiej do Oświęcima prawo wywłaszczania podług postanowień odnoszących się dotego przepisów prawnych względem takich lokalności, które podług rozstrzygnięcia Naszych powołanych do tego władz uznane będą koniecznie potrzebnemi do zbudowania rzeczonej kolei.

S. 7.

Koncesyonowane Towarzystwo jest obowiązane nie używać świadomie do służby, lub też do roboty, przedsiębranej na terytorynm państwa austryackiego takich urzędników, sług lub robotników, którzy za zbrodnie lub przestępstwa, za przemytnictwo lub ciężkie przekroczenia celne byli prawnym wyrokiem skazani, albo tylko dla braku prawnych dowodów od śledztwa uwolnieni.

\$. 8

Nadto obowiązane towarzystwo koncesyonowane, dozwolić na swoim gruncie bez osobnego wynagrodzenia urządzenie rządowej linii telegraficznej wzdłuż rzeczonej kolei aż do granicy anstryackiej, a oraz poruczyć swojej służbie kolei czuwanie nad tą linią bez żadnego wynagrodzenia.

Linię telegraficzną aż do granicy austryackiej nrządzi austryacka administracya państwa, zaś od wydanego na to kapitału ma towarzystwo kolei żelaznej płacić rządowi austryackiemu 5 proc., a za utrzymanie tej linii słuszne wynagrodzenie roczne, które oznaczy rząd austryacki.

Co do używania tej linii telegraficznej jednakże ograniczać się ma towarzystwo wyłącznie na takich doniesieniach, które odnosza się do obrotu kolei, i w tym względzie będzie utrzymywać kon trole austryacka administracya państwa. W tym zamiarze, dopokad by austryacka administracya państwa nie urządziła innej za dosta-teczną nznanej kontroli, ma być ta linia telegraficzna pociągnieta aż do skarbowego urzędu telegraficznego w Bielicy, gdzie bez uszczerbku w punktualnem przesyłaniu depeszy ustawiony będzie aparat kontroli. Potrzebne aparaty telegraficzne (a mianowicie az do lepszego może wynalazku podług systemu Morsego) ma towa-rzystwo kolei żelaznej sprawić i utrzymywać własnym kosztem-Jeżelihy austryacka administracya państwa chciała korzystać z linii obrotowej do przesyłania depeszy rządowych i prywatnych (o ile dałoby się to uskutecznić bez przerwy w słnzbie obrotowej) za przyzwoleniem król. pruskiego rządu i pod warunkiem wzajemności dla król. pruskich depeszy rządowych i prywatnych na przestrzeni kolei znajdującej się na terytoryum austryackiem, natenczas mają urzędnicy telegrafu przesyłać te depesze, a mianowicie rządowe do najblizszej stacyi na terytoryum pruskiem bez osobnego wynagrodzenia, zaś wynagrodzenie prawne za depesze prywatne, o ile przypada na przestrzeń linii obrotowej, pozostawia się towarzystwo kolei żelaznej.

§. 9.

Co do taryfy, która ma być zaprowadzona na rzeczonej przestrzeni kolei, nie wolno ustanawiać żadnych wyższych opłat w ogóle żadnych niekorzystniejszych warunków nad te, jakie istniej? na innych przestrzeniach górno-szląskiej kolei.

Jeżeliby przestrzeń kolei z Oświęcima do granicy austryackiej miała być użyta do transportowania wojska, mają być te transporty przewożone po niższych cenach, które za ludzi wojskowych pojedyńczo lub w oddziałach nie mogą przechodzić trzeciej części, za konie, wozy, pakunek, materyał wojenny i artykuły wojskowe połowy cen zwyczajnych.

Używanie urzędników i środków obrotowych górno-szlaskiel kolei żelaznej do takich transportów podlega przyzwoleniu król.

pruskiego rządu.

S. 11.

Termin koncesyi ustanawia się na dziewięćdziesiąt lat od dniż wydania tego dokumentu. Po upływie tego terminu koncesyi ma rzeczona przestrzeń kolei od granicy austryackiej do Oświęcima przejść z wszelkiemi nieruchomemi przynależytościami na wolną, nieobciążoną własność austryackiej administracyi państwa.

Inbem Wir Jebermann ernstlich verwarnen, biefem Brivilegium duwider ju handeln, und ber kongeffionirten Gefellicaft bas Recht einräumen , wegen bes erweislichen Schabens vor Unferen Gerichten auf Erfat ju bringen, ertheilen Wir fammtlichen Beborben, bie es betrifft, ben gemeffenen Befehl, über biefes Privilegium und alle barin enthaltenen Bestimmungen ftreuge und forgfältig zu machen. Urfund beffen erlaffen Wir biefen Brief, mit Unserem faiferlichen

größeren Insiegel, in Unserer Reiche., Saupt- und Refibengftabt Wien am britten Juli im Jahre bes Seils Gintausend Achthundett Gin und

Sechzig, Unferer Reiche im Dreizehnten.

Franz Joseph m. p. (L. S.)

Graf Widenburg in. p.

Muf ausbrudlichen Befehl Gr. f. f. apostolischen Dajeftat: Abalbert Ritter v. Schmib m. p.

Ostrzegając kazdego surowie, ażeby nie działał wbrew temu przywilejowi, i przyznając koncesyonowanemu towarzystwu prawo, domagać się w obec sądów naszych wynagrodzenia udowodnionej szkody, wydajemy wszystkim władzom, do których to nalezy, wyrażny rozkaz, ażeby nad tym przywilejem i wszystkiemi zawartemi w nim postanowieniami ściśle i starannie czuwały.

W dowód czego wydajemy niniejszy list, opatrzony Nasza cesarską większą pieczęcią w Naszem stołecznem i rezydencyonalnem mieście Wiedniu dnia trzeciego lipca w roku Zbawienia Tysiącznym ośmsetnym sześćdziesiątym pierwszym a panowania Na-

szego trzynastym.

Franciszek Józef r. w. (M. P.)

Hr. Wickenburg r. w.

Na wyrażny rozkaz Jego c. k. Apostolskiej Mości Wojciech Schmid r. w.

### (1754)Rundmachung.

Mr. 59423. Laut einer vom h. f. f. Sandelsministerium mitgetheilten Eröffnung der faif. ruff. Bothschaft in Wien ift burch eine unterm 4. Juni (23. Mai) I. J. erfloffene faiferliche Verordnung der freie Sandel mit ausländischem Solze auf den Fluffen Oniester und Pruth für die Dauer von feche Jahren fur alle ruffischen Unterthanen ohne Unter-Wied ihres Standes und für alle Fremden einschließlich der fremden Ifraeliten gestattet worben, und wird bie Regelung diefes Solzhandels 

banbel treibenben Raufleute aufmerksam gemacht.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 7. Ceptember 1861.

### Obwieszczenie.

Nr. 59423. Podług oznajmionego z wysokiego c. k. ministeryum handlu ogłoszenia ces. ros. ambasady w Wiedniu dozwolony został rozporządzeniem cesarskiem 4. czerwca r. b. wolny handel zagranicznem drzewem na rzekach Dniestrze i Prncie na sześcioletni przeciąg <sup>Cz</sup>asu wszystkim rosyjskim poddanym bez różnicy stanu i wszystkim cudzoziemcom łacznie z obcymi izraelitami, i regulacya tego handlu drzewem uskuteczniona będzie na mocy rozporządzenia

Na to rozporządzenie ces. rosyjskiego rządu zwraca się uwagę

wszystkich kupców handlujących drzewem.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, 7. września 1861.

(1737)Kundmachung.

Mr. 59048. Das hohe f. f. Staats-Ministerium hat im Ginvernehmen mit bem boben t. f. Finang. Ministerinm mit bem Erlage vom Juli 1861 3. 9127 - 611 bie Rongeffion fur bie Bemauthung ber Brude über ben San-Fluß bei Jaroslau nach ber II. Rlaffe bes Merarial-Mauttarifs ju Gunften ber Ronfurreng ber Betzec-Jaroslauer Canbesftraße, in beren Buge biefe Bride fich befindet, auf bie Dauer bon 5 Jahren ju ertheilen befunden.

Was hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht wird.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 11. September 1861.

### Uwiadomienie.

Nr. 59048. Wysokie c. k. Ministerstwo Stanu raczyło w porozumieniu z wys. c. k. ministerstwem skarbu dekretem z dnia 22. lipca 1861 do l. 9127-611 zezwolić na omycenie mostu na Sanie obok Jarosławia podług II. klasy taryfy dła poborn myta skarbowego na korzyść konknrencyi Bełzecko-Jarosławskiej drogi krajowej, na której pomieniony most jest położony, na przeciąg lat pięciu.

Co się niniejszem do publicznej podaje wiadomości.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, 11. września 1861.

Lizitazione-Anfundigung.

Dr. 28227. Am 1. Ottober 1861 wird bei bem Rameral-Wirth. Spafteamte in Bolechow jur Berpachtung ber Bier- und Branntmein-Propinazionsgerechtfame in nachftebenben, gur Reichsbomane Bolechow gehörigen Ortschaften auf die Zeit vom 1. Rovember 1861 bis letten Oftober 1864 eine öffentliche Berfleigerung abgehalten merben, und zwar:

a) In der I. Selzion bestehend aus ber Ortschaft Lis-

. 1200 fl. b) In ber IX. und X. Setzion zusammen, bestehend aus ben Ortschaften: Nizniow dolny und gorny, bann Ruski Bolechow, Babylon, Salamonowa górka und Wołoska wies mit Auenahme bes Abler-Birthshaufes mit bem Ausrufspreise pr. . . . . . . . . . . . . . . . . 2550 fl.

und alle brei Gefgionen gufammen pr. . . 3750 fl.

öfterr. Wahr.

Sterft wird abgesondert die I. Setzion, bann die IX. und X. bachten gusammen, endlich alle brei Setzionen in concreto ber Berbachtung ausgesett werben.

Jeber Bachtluftige hat gebn Bergent bes Ausrufspreifes als Da.

bium gu erlegen.

Mer für einen Anderen ligitiren will, muß fich mit einer legalifirten fpegiellen Bollmacht feines Rommittenten ausweifen.

Der Pachterfieher hat eine Raugion im Betrage ber Galfte bes

einfahrigen Pachtzinsce beizubringen.

Es werben auch ichriftliche verflegelte Differte bis 6 Uhr Abenbs bes der mundlichen Berfteigerung vorhergehenden Sages vom Borfieher bes Bolechower Wirthschaftsamtes entgegengenommen; Diefe Unbothe muffen mit bem Augelde belegt fein nob ben Preisantrag mit einer einzigen Bahl in Biffern und Buchflaben ausgebrudt enthalten.

Merarial-Rudflandler und Jene, bie für fich feibft teine giltigen Bertrage foliegen tonnen, bann Jene, bie megen eines Berbrechens aus Gewinnsucht in Untersuchung franden und nicht fculblos erflatt

worden find, werben von ber Ligitagion und Pachtung ausgefchloffen. Die fonftigen Bedingungen fonnen beim Bolechower Birth.

schafteamte eingesehen werben.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Diretzion.

Lemberg, am 6. September 1861.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 28227. Dnia 1. października 1861 odbędzie się w kameralnym urzędzie gospodarczym w Bolechowie dla wydzierzawienia prawa propinacyi piwa i wódki w następujących do domeny Bolechów należących miejscach na czas od 1. listopada 1861 do ostatniego października 1864 publiczna licytacya, a mianowicie:

a) W I. sekcyi składającej się ze wsi Lissowice, w cenie

Nieniow dolny i górny, tudzież Ruski Bolechów, Babylon, Salamonowa górka i Wołoska wieś, z wyjątkiem oberzy pod orłem, w cenie 

a wszystkie trzy sekcye razem w sumie 3750 złr. w. a. Najpierw będzie osobno I. sekcya, potem IX. i X. sekcya razem, nakoniec wszystkie trzy sekcye iu concreto na dzierzawe wystawione.

Każdy mający chęć dzierzawienia ma dziesięć procent ceny

wywołania jako wadyum złożyć.

Kto za kogo innego licytować chce, musi się wykazać legalizowanem specyalnem pełnomocnictwem swego komitenta.

Nabywca dzierzawy ma złożyć kaucyę w kwocie połowy je-

dnorocznego czynszu dzierzawy.

Będą także przyjmowane pisemne opieczętowane oferty do godziny 6. wieczór dnia ustną licytacyę bezpośrednio poprzedzającego od przełożonego Bolechowskiego urzęda gospodarczego; te oferty muszą być zaopatrzone w wadyum i ofiarowaną cenę jedną liczbą, cyframi i literami wyrazoną zawierać.

Restancyonaryusze eraryalni i ci, którzy za siebie samych prawomocnych ugód zawierać nie moga, tudzież ci, którzy dla zbrodni z chuci zysku pod śledztwem zostawali, nie zostali za niewinnych

uznani, są od licytacyi i dzierzawy wykloczeni.

Lwów, dnia 6. września 1861.

Resztę warunków można przejrzeć w Bolechowskim urzędzie

gospodarczym. Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

Rundmachnug. (1733)

Rro. 2763. Bom Radaulzer f. f. Begirfeamte als Gericht wirb biemit bekannt gemacht, es wird die vom Czernowitzer f. f. Landes. gerichte mit Bescheid vom 26. Jult 1. 3. Bahl 10353 jur Berein. bringung ber vom Johann Hnatkowski wiber Selig Aron erfiegten Bech. felsumme von 315 fl. oft. W. fammt 6% Binfen vom 19. Dezember 1859 und ber Gerichtstoften pr. 13 fl. 23 fr. oft. B. bewilligte erefutive Beraugerung ber ichuldnerifden Saus. und Grundrealitat anb KNro. 865 babier in bret Terminen, und gwar: am 10. Oftober, 7. Rovember und 5. Dezember 1861 jedesmal um 9 Uhr Bormittags b. g. abgehalten werben.

Bum Ausrufspreife mirb ber gerichtlich erhobene Schatungsmerth diefer Realität pr. 749 fl. off. W. angenommen, wovon die Ranfluftigen als Badium ben gehnten Theil im Betrage von 74 ft. 90 fr. oft. D. im baren Gelbe vor Beginn ber Berfteigerung gn erlegen

haben. Die übrigen Feilbiethungebedingungen tonnen bei biefem f. t. Bezirtegerichte eingesehen und in Abschrift erhoben werben.

Radautz, am 7. September 1861.

(2)

(1731) Kundmachung.

Mr. 3707. Dom Tarnopoler f. f. flübt. beleg. Sezitksgerichte wird zur hereinbringung bes dem Schulim Landesberg von Rifka vel Rebeka Daarmann aus dem größeren Betrage von 34 fl. 2 fr. AM. shuldigen Restetages von 29 fl. 2 fr. AM. sammt 4% Zinsen vom 13. Februar 1856, Eresuzionskosten pr. 3 fl. 10 fr. öst. M. und 8 fl. 68 fr. öst. M. die eresutive Feilbiethung der auf der Realitätshälfte des Isaak Chaskel Daarmann unter RZ. 89-91 in Tarnopol zu Gunssten der Riska vel Redeka Daarmann intabulirten Summe von 2000 Sub. dergestalt vorgenommen werden, daß in dem ersten Termine am 23. September 1861 die Forderung nicht unter dem Rennbetrage, am zweiten Termine 21. Oktober 1861 aber dem Meistbiethenden um den wie immer gearteten Anboth überlassen werden wird.

Seber Mitbicthenbe bat 10 Perzent bes Rennwerthes als Ba-

bium zu erlegen.

Rudfichtlich ber auf ber fräglichen Forberung haftenben Lasten werden die Kauslustigen an bas Gruntbuch bes Tarnopoler f. f. Kreisgerichtes gewiesen. Fernere Feilbiethungsbebingungen können bieselbeu in ber Registratur bes Tarnopoler f. f. stabt. beleg. Bezirtsgerichtes einsehen oder in Abschrift erheben.

Movon bie etwa nun jumachsenden ober nicht rechtzeitig zu eigenen handen zu verständigenden Sppothekargläubiger zu Sanden des bestellten Aurators herrn Abvofaten Dr. Kratter verftändigt werben.

Tarnopol, am 30. Juli 1861.

### Edykt.

Nr. 3707. W c. k. sądzie miejsko-delegowanym w Tarnopolu na zaspokojenie Schulimowi Landesbergowi przeciw Ryfce także Rebece Daarmann zwanej należącej się sumy resztującej w kwocie 29 złr. 2 kr. w. a. z odsetkami po 4% od dnia 13. lutego 1856, tudzież kosztami egzekucyi w kwotach 3 złr. 10 kr. w. a. i 8 złr. 68 kr. w. a. egzekucyjna sprzedaż snmy 2000 rubli śr. na realności Izaka Chaskla Daarmanna pod nrm. 89-91 na rzecz Ryfki czyli Rebeki Daarmann zaintabulowanej, w dwóch terminach, t. j. 23. września 1861 i 21. października 1861 o godzinie 4. po południu tym sposobem przedsięwziętą będzie, iż w pierwszym terminie suma powyższa tylko za wartość imienną, w drugim zaś terminie najwięcej ofiarnjącemu za jaką bądź cenę sprzedaną będzie.

Każdy chęć kupienia mający powinien 10 procent ceny wy-

wołania jako wadyum złożyć.

Względem długów na tej sumie ciężących odsyła się kupujących do urzędu ksiąg gruntowych. Dalsze warunki licytacyjne można w registraturze tutejszej przejrzeć lub też w odpisie podnieść.

O czem się p. adwokata Krattera jako kuratora wierzycieli hypotecznych nowo przyrosłych, lub też wierzycieli, którymby uwiadomienie o tej licytacyi z jakiejbądź przyczyny doręczychy nie można, zawiadamia.

Tarnopol, dnia 30. lipca 1861.

(1740) Rundmachung. (2)

Rr. 2778. Dom Radautzer f. f. Bezirksamte als Gericht wird hiemit bekannt gemacht, es wird über Ersuchen des Czernowitzer f. f. Landesgerichtes zur Hereinbringung des vom Johann Grigorowicz wieder Wladimir Wassitowicz erstegten Bechselsumme von 300 fl. KM. sammt 6% vom 3. September 1857 zu berechnenden Interessen, der Gerichtskoften pr. 7 fl. 39 fr. KM. und der Erekuzionskosten pr. 3 fl. 57 fr. KM. und 10 fl. öst. W. und der Erekuzionskosten pr. 3 fl. 57 fr. KM. und 10 fl. öst. W. die exekutive Veräußerung der dem Mechselschuldner Wladimir Wassikowicz gehörigen, zu Ober-Wikow sub CN. 125 liegenden Nustisalwirthschaft, bestehend aus einem Hause und Gartengrunde im ungefähren Flächeninhalte von 2 Faltschen 17 Praschinen in 3 Terminen am 4. Oftober, 8. Movember und 6. Dezember 1861, jedesmal um 9 Uhr Vormittags hiergerichts abgehalten werden.

Bum Ausrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schahungswerth der besagten Ruftitalwirthschaft pr. 295 fl. 5 fr. öst. M. angenommen, wovon die Kauflustigen als Babium den 5ten Theil im Betrage von 59 fl. 1 fr. öst. M. im baaren Gelbe vor Beginn der Versteigerung zu erlegen haben.

Die übrigen Feilbiethungebebingungen und ber Schätzungeaft tonnen bei biefem f. f. Begirfsgerichte eingesehen und in Abschrift er-

hoben werden.

Radautz, am 6. September 1861.

 $\mathbf{E} \mathbf{d} \mathbf{y} \mathbf{k} \mathbf{t}. \tag{2}$ 

Nr. 37199. Ze strony c. k. sądu krajowego Lwowskiego wzywa się posiadaczy książeczki galic. kasy oszczędności Nr. 7828 z dnia 22. listopada 1859, na sumę 500 złr. w. a. wydanej, na imię Stanisława Fröhlich opiewającej, okazicielowi płatnej, aby rzeczoną książeczkę w przeciągu 6 miesięcy sądowi przedłożyli, lub swe prawa do tejże wykazali, przeciwnie bowiem takowa jako nieważna uznana bedzie.

Lwów, dnia 5. września 1861.

(1689) Obwieszczenie. (2)

Nr. 2234. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Radymnie niniejszem ogłasza, że na żądanie Franciszka Waleraka w celu zaspokojenia należącej się temuż od Ilka Pięknego sumy 138 złr. 60 cent. w. a., oraz z kosztami egzekucyi 2 złr. 46½ cent. w. a., 3 złr. 2 cent. w. a. i 6 złr. 75 cent. w. a. przymusowa sprzedaż publiczna realności włościańskiej Ilka Pięknego pod l. kon. 26 a l. sub rep. 28 w Zamiechowie w tutejszym powiecie położonej, z cha-

łupy, ogrodu i pola, w objętości razem 6 morgów 598 
sążni składzjącej się, na 416 złr. 90 cent. w. a. ocenionej, odbędzie się w sterminach na dniu 26. października 1861, 23. listopada 1861 i 20. grudnia 1861, każdego razu o 10. godzinie rano w Zamiechowie, na trzecim terminie także niżej ceny szacunkowej.

Licytanci mają złożyć zadatek 42 złr. w. a. Warunki licytacyi, tudzież akt zajęcia i ocenienia tej rcalności mogą być w tym

sadzie przejrzane.

Dla nieznanych wierzycieli Ilka Pięknego ustanawia się knratorem Dańko Poliszak w Zamiechowie.

Radymno, dnia 30. kwietnia 1861.

1726) G b i F t. (2)

Nro. 6098. Dom Samborer f. f. Rreisgerichte wird bekannt gemacht, daß zur Vornahme ber öffentlichen Feilbietung der den Eher leuten Boleslau und Eleonora Lopuszańskie gehörigen gepfändeten, 1) auf 315 fl. öft. W. geschätzen 45 Schock Gerste zur Befriedigung der durch Mindel Selinger ersiegten Summe von 260 fl. KM. s. K. ferner 2) der auf 507 fl. öft. W. geschätzen Fahrnisse zur Befriedigung der durch Rocho Begleiter ersiegten Summe von 200 fl. und 380 fl. öft. W., so wie zur Befriedigung der dem Mayer Friedmannschuldigen Summe von 160 fl. KM.; endlich 3) der auf 2490 fl. geschätzen 25 Stück Bilder, mit Oelfarde gemalt, und zweier Spiegel zur Befriedigung der durch Fr. Maria Steciewicz ersiegten Summe im Betrage von 1155 fl. öft. W. zwei Termine, nämlich auf den 7. Obstober und 4. November l. J. früh 9 Uhr bestimmt worden sind, an welchem die Feilbietung in Baranozyce, und zwar im zweiten Termine auch unter der Schätzung abgehalten werden wird.

Mus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 28. August 1861.

Mro. 5033. Bom Samborer f. f. Areis- als Handels und Wechselgerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Osias Abraham Dische mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß ihm auf Ansuchen des Leib Schor auf Grund des von ihm akzeptirten Wechsels dete. Stryj den 23. März 1858 über 500 fl. KM. mit hiergerichtlicher Zahlungsauslage vom 1. Mai 1861 Z. 2993 aufgetragen wurde, die einzgeklagte Wechselschuld pr. 500 fl. KM. sammt 6% Zinsen vom 23ten März 1859 und den Gerichtskosten pr. 5 fl. 87 fr. dem Leid Schorbinnen 3 Tagen bei Vermeidung wechselrechtlicher Exekuzion zu bei zahlen.

Da ber Mohnort beefelben unbefannt ift, so wird bemfelben ber gerr Abvokat Dr. Weisstein auf beffen Gefahr und Koften zum Rusrator bestellt, und bemfelben ber obenangeführte Bescheid zugestellt.

Aus bem Rathe bes f. t. Kreisgerichtes.

Sambor, am 17. Juli 1861.

Mro. 2142. Vom k.k. Bezirksamte als Gericht in Grodek wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß zu Folge Ansuchens bes Lemberger k. k. Landes als Handels und Wechselgerichtes vom 26. August 1861 J. 32555 zur hereindringung der ersiegten Mechselberderung von 338 fl. 16 kr. öst. W. sammt 6% vom 1. April 1860 laufenden Zinsen, dann Gerichts und Erekuzionskosten pr. 16 fl. 4kr., 5 fl. 2 kr., 6 fl. 7 kr. und 5 fl. 20 kr. öst. W. und der gegenwärtig im gemäßigten Betrage vou 5 fl. 57 kr. öst. W. zugesprochenen Erekuzionskosten, die erekutive Feildietung der dem Hrn. Rudolf Lagoński gehörigen und gepfäudeten Thiers und Mineralien. Sammlung zu Gunssten des Jacob Heller an zwei Termineu, und zwar am 3. und 16. Oktober 1861 jedesmal um 10 Uhr Vormittags in Grodek durch den k. k. Notar Hrn. Adolf Henze vorgenommen werden wird.

Die nach dem Pfändungs- und Schähungsprotokolle verzeichneten Gegenstände dieses Rabinets, welche in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden können, werden am ersten Termine über und um ben Schähungswerth, am zweiten Termine auch unter bem Schähungswerthe an den Meistbiethenden und gegen gleich baare Bezahlung überlassen.

Rauflustige werben biemit zu biefer Lizitazion eingelaben. Grodek, am 31. August 1861.

Nr. 4663. Das k. k. Areisgericht in Tescheu hat fraft der ihm von Seiner k. k. Apostolischen Majestät verliehenen Amtsgewalt den Beschluß gesaßt, es werde Jacob Hoch, lediger Jöraelite und Sohn des Wollhändlers Markus Hoch, der sich zu Berdziszow in Rußland anszuhalten pstegt, nach S. 200 der St. P. D. in den Anklagestand versetzt, weil derselbe des Verbrechens des Betruges, begangen nach S. 197, 200 & 201—a. St. G. dadurch, daß er den Bielitzer Kanstmann Josef Burda zwischen dem 5. und 15. August 1860 durch Strirung zweier zu Bielitz am 4. Mai 1860 von ihm — Jacob Hoch ausgestellten, ultimo August 1860 zahlbar lautenden und mit dem salschen Akzepte des bezogenen Carl Stosius versehenen Wechsel pr. 573 st. 500 st. öst. W. gegen die Estompte-Summe von 1038 st. 44 kr. öst. W. mit der auf dessen Beschädigung über 300 st. gerichteten Abssicht in Irrihum sührte, strafbar nach dem S. 203 des Strafgesesterechtlich beschulbigt erscheint.

Jacob Hoch ift schlanken, schwächlichen Körperbaues, mittelhoch, länglichen blaßen Gesichtes mit unmerklichen Sommersprossen, bat "blonde stark gekräuselte Haare, grave gewöhnlich leidende Augen, hohe Stirn, Nase und Mund proportionirt, trägt einen hellblonden

"Schnurbart, fpricht beutsch, hebraisch und ist bei 30 Jahre alt." Derselbe ift im Betretungefalle hieber einzuliefern.

Teschen, am 13. September 1861.

(1745)

Rundmachung.

Mro. 15179. Bon ber f. f. Finang Landes Diretzion in Krakau wird zur Lieferung nachstehend verzeichneter Papiergattungen fur ben Bedarf des Verwaltungsjahres 1862 bie Konfurreng. Berhandlung bie-

mit ausgeschrieben.

Unternehmungeluflige baben ihre schriftlichen Unbothe verfiegelt, unter Beibringung bon 4 Dufterbogen jeder gur Lieferung beklarirten Papiergattung und Anschluß bes mit 5% des angebothenen Breifes berechneten Angelbee, over ber legalen Rachweifung, bag letteres ju Diefem Behufe bei einer Merarialtaffe erlegt murbe bis einschließig ben 4. Oftober 1861 bei bem Prafibium ber obgenannten f. f. Finang-Landes-Direkzion unter ber Aufschrift "Unboth fur bie Papierlieferung auf das Berwaltungsjahr" 1862 einzubringen.

Die zu liefernden Papiergattungen und beren beiläufige Menge

|                                           | 0 4 1 4 2 2 4 4 1                                                                                                                |                                  |                     |  | Format |                                                                                                                                                                                          | " (SQ                                                                                                      |                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Post.                                     | Benennun                                                                                                                         | g ber Pap                        | iergattungen        |  |        | Şöhe                                                                                                                                                                                     | Brette                                                                                                     | Erfor-                                                 |
|                                           | 47 11 12                                                                                                                         |                                  |                     |  |        | 1                                                                                                                                                                                        | Boll                                                                                                       | Rich                                                   |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | Klein-Konzept=A. Glein-Konzept=A. Rlein=Median-R. Groß- dto. Rlein-Kanzlei Klein-Kadpapier Groß- dto. Fließ-Papier Median-Format | bto. onzept- bto. bto. bto. bte. | bto. bto. bto. bto. |  | ier    | 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>15<br>16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>17<br>18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>21 | 17<br>18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>22<br>23<br>24<br>17<br>24<br>30<br>18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 800<br>200<br>160<br>80<br>12<br>500<br>65<br>40<br>20 |

Die naberen Lieferungebebingniffe fonnen bei bem Landes-Cefo nomate in Krakau (Merarialgebaube am Stradom Mr. 9) in ben gewöhnlichen Umteftunden eingefehen werben.

Bon ber f. f. Finang-Banbed. Diretzien.

Krakau, am 12. Geptember 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 15179. W celu zabezpieczenia liwerunku papieru w gatunkach niżej wymienionych, dla użytku c. k. krajowej dyrekcyt skarbowej w Krakowie na rok administracyjny 1862, rozpisuje się Publiczna licytacyc za pomeca ofert piscmnych. Oferty to zawierać mają próby po 4 arkusze z każdego gatunku papieru, którego liwerunek przedsiębierca objąć zamierza, potem wadyum wynoszące 5 odsetek ogólnej wartości zamierzonego liwerunku, lub wykaz, ze takowe w c. k. kasie złożone zostało; winny być należycio podpisane, opieczętowane i najdalej do 4go października 1861 r. podane do prezydynm c. k. krajowej dyrekcyi skarbowej w Krakowie pod papisem "Oferta w celu objęcia liwerunku papieru na rok administracyjny 1862."

Liwerunek papieru ogranicza się na następne gatunki:

| Nr.                                             | Nazwa gatunków papieru                                                                                                                                                                                                                                                                                | gość                                                                                                                                                                   | szero-<br>kość                                                                                                   | Hość<br>domnic-<br>mana                                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 | Papier do pisania maszynowy kon- ceptowy w małym formacie Papier do pisania maszynowy kon- ceptowy w dużym formacie Papier do pisania medyan mały  " " " gałowy mały  " " " rygałowy mały  " " maszynowy kance- laryjny w małym formacie Papier do opakowania w małym form.  " " " dużym " " bibułowy | 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 15 16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 17 18 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 17 17 | 17<br>18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>22<br>23<br>24<br>17<br>24<br>30<br>18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>22 | 800<br>200<br>160<br>80<br>12<br>300<br>65<br>40<br>20 |

Blizaze szczegóły warunków licytacyjnych mogą być przejrzaw zwyklych godzinach urzędowych w kancelaryi c. k. ekonomatu krajowego (w dolnej części domu rządowego na Stradomiu Pod Nrem. 9).

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

Kraków, dnia 12. września 1861.

(1749) (8) Chift.

Dir. 9147. Bom Czernowitzer f. f. ganbesgerichte werden in Golge Ansuchens ber herren Christof Jakabowicz und Jordaki Dobrowolski Konstantinowiez, Beffionar ber Michalaki Brahafchen Erben, Anna Dobrowolska recte Konstantinowicz, Catharina Paunel und Maria Sauczuk, und fattifcher Befiger eines Antheils bes in ber Bukowina liegenden Gutes Michalozo behufs ber Zuweisung bes mit bem Grafe ber Bukowinaer f. f. Grundentlaftungs - Kommission vom 15. Gebruar 1859 3. 1202 ex 1858 für ben obigen Guteantheil bewilligten Urbarial: Entichabigungs. Rapitale pr. 1485 ft. 25 fr. R.M., biejenigen, benen ein Sppothekarrecht auf bem genannten Gute guftebt, fo wie alle jenen britten Berfonen, bie auf bas gebachte Entichabigungs. Rapital aus bem Titel ber eigenen Bezugerechte Unfprüche gu haben glauben, hiemir aufgeforbert, ihre Forberungen und Aufpruche lang. fiens bis jum 30. Rovember 1861 beim Czernowitzer f. f. Landesge. richte fdriftlich oder mundlich anzumelben, wibrigene bas Entloftunge= Rapital, in fo meit es nicht ben Sppothefarglaubigern jugewiesen merben mirb, ben einschreitenben Beffionaren ausgefolgt merben murbe.

Die Anmelbung bat gu enthalten:

a) Die genaue Angabe bee Bor- und Bunamene, bann Bohnortes, Saus-Mro. Des Unmelbere und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gesetlichen Erforderniffen verfebene und legalifirte Bollmacht beigubringen bat;

h) ben Betrog ber angesprochenen Eppothefar Forberung somobl bezüglich bes Kapitale, ale auch ber allfälligen Binfen, biefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem Rapitale genießen;

e) bie buderliche Beitebung ber angemelbeten Boft und

d) wenn ter Anmelter feinen Bufenthalt außerhalb bes Sprengels biefes f. f. Gerichts bat, tie Ramhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten gur Annahme ber gerichtlichen Berordnungen, mibrigens biefelben lediglich mietelft der Boft an ten Anmelver, und gmar mit gleicher Wechtemirfung, wie bie gu eigenen Banben gefchehene Bufiellung murben abgefendet merben.

Bugleich wird befaunt gemacht, bog terjenige, ber bie Anmelbung in obiger Brift einzubringen unterlaffen murde, fo angefeben werten wirb, als wenn er in bie leberweifung feiner Forberung auf bas obige Entloftunge Rapital nach Maggabe ber ibn treffenden Reibenfolge eingewilligt hatte, und bag biefe fillschweigenbe Ginmilligung in bie Hebermeifung auf ben obigen Gutlaftunge - Rapitale - Borfduß auch fur ele ned in ermittelnben Betruge bes Entlaftunge Rapitale geiten marke; baf er ferner bei ber Werhandlung nicht meiter gebort merken wirb.

Der bie Unmelbungefrift Berfaumente verliert auch bas Recht jeber Ginmenbung und febes Rediemittele gegen ein von ben erfchetnenden Beiheiligten im Ginne bee S. b bee f. Batentee vom 25. Deptember 1850 getroffenes Uebereinfommen, unter ber Borausfegung, baß feine Forberung nach Daß ihrer buderlichen Rangordnung auf bos Gutlaftunge-Kapital übermiefen worben, ober im Ginne bes §. 27 bes t. Batentes rem 8. Movember 1853 auf Grund und Boben bermert geblieben ift.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Czernowitz, am 14. Quguft 1861.

Obwieszczenie. (1734)

Nr. 2358. C. k. sąd powiatowy w Sniatynie niniejszem podoje do powszechnej wiedomości, iż na zaspekcjenie sumy 315 zł. w. a. z przynależytoścismi , wywstezonej przez p. Autonine Łukasiewicz przeciw p. Ignacemu Wasylowskiemu i p. Maryannie Gulejewskiej, odbędzie się przymusowa sprzedsz realności pod Nrm. 592 w Sniatynio leżącej, na rzecz dłuzników intabulowanej, w trzech terminach, to jest: duia 15. pazdziernika, 7. i 26. listopada 1861 zawsze o Sej godzinie po południu, pod następującemi warunkami:

1) Za cene wywołania bierze się wartość szacunkowa real-

ności Nr. 592 to jest 2337 zl. 40 c. w. a.

2) Kazdy chęć kupienia mający obowiązany jest przed rozpoexeciem licytacyi wadyam 10procentowe, to jest kwote 230 zł. 37 c. w. a. gotówką lub w papierach publicznych podług ostatniego kursu do rak komissyi licytacyjnej złożyć, która najwięcej ofiarującemu w cene kupna wliczena, reście zaś kupujących po ukończeniu ficytacyi zwróconą zostanie.

Dalsze warunki, aktezaconkowy i wyciąg tabularny w sądowej

registraturze przejrzane lub odpisane być mogą.

O toj licytacyi uwiadamia się p. Antoninę Łukasiewiczowe, dłużników p. Ignacego Wasylanskiego i Maryanne Gutejowske, tudzież wszystkich intabolowanych wierzycich, jako to:

a) Gmine miasta Sniatyna na rece przełożonego gminy p. Marcel-

lego Niemczewskiego;

b) P. Ferdynanda Wasylewskiego, kontrolora w Kaluszu:

c) P. Izydora Wasylewskiego c. k. padlekarza wojskowego w Bistritz, w Siedmiogrodzie;

d) Hersch Schönholtza w Sniatynie;

e) i wszystkich wierzycieli, którzyby tymezasem do tabuli weszli, lub którym uchwała licytacyi z jakiejkolwiek badź przyczyny przed terminem doręczona być nie mogła, przez kuratora w osobie p. Joachima Zbikalskiego postanowionego.

Z c. k. sądu powietowego.

Sniatya, daia 5. września 1861.

(1719)

di f t.

Dr. 28601. Bom Lemberger f. f. gandesgerichte merben bie Inhaber folgenber angeblich in Berluft gerathenen oftgaligifden Rriegs. darlebens Dbligazion, lautend auf ben Ramen Korniow Unterthanen Zaloszczyker nun Kolomeor Kreifes R. 14582 vom 16. November 1798 ju 5% über 40 f. 24% r. aufgeforbert, bie bezeichnete Obligagion binnen 1 Sahre, 6 Mochen und & Tagen vorzuweisen ober ihre Rechte barauf barguthun, mibrigene biefe Obligagion fur amortifirt werbe erflart werben.

Mus bem Mathe bes f. f. ganbesgerichtes.

Lemberg, am 1. August 1861.

(1755) Rundmachung.

Mr. 7221. Don der Zolkiewer f. f. Kreisbehörde wird zur alle gemeinen Kenntniß gebracht, daß die auf den hierfreisigen Landesstrassen bestehenden, weiter unten verzeichneten Weg- und Bruckenmautschaftonen für die Zeit vom 1. November 1861 bis Ende Oftober 1862 nach solgenden Bestimmungen im Offertwege in Pacht gegeben werben:

1) Im Falle eines gunfitgen Erfolges ber Offertenverhandlung wird ber Bertrag mit bemjenigen abgeschlossen werden, bessen Anbot überhaupt annehmbar und als der vortheilhafteste von ber h. f. f.

Statthalterei erfannt mirb.

2) Aus dem weiter unten ersichtlichen Ausweise find die Ramen ber Mautstazionen und ihrer Eigenschaften, ferner die an benselben einzuhebenden Gebühren sammt dem Ausrufspreise zu entnehmen. In biesem Ausweise ift auch der Ort und Tag angegeben, an welchem bie

Eröffnung ber Offerte fattfinden wirb.

3) Zur Einbringung ter Offerte werben alle Jene zugelassen, welche nach ben Landesgesehen und den allgemeinen Pachtbedingungen zu solchen Geschäften geeignet und die bedungene Sicherheit zu leisten im Stande sind. Ueber die persönliche Fähigkeit zur Eingehung eines Pachtvertrages überhaupt hat sich ber Pachtlustige vor der Offertenverhandlung über Aufforderung der k. k. Kreisbehörde mit glaubwurdigen Dokumenten auszuweisen.

4) Den Pachtlustigen ift es gestattet, schriftliche Anbote für bie Pachtung einer ober auch aller Stazionen zusammen gegen dem zu machen, daß sie auf die im S. 9 bezeichnete Art bas Angelb für alle

jene Maute, für welche ber Anboth gestellt ift, erlegen.

5) Die Wahl ber in einen Komplex aufzunchmenden Mauthflazionen bleibt den Konkretal - Lindietern überlassen; es muß aber in ber Offerte der angebothene Pachtschilling für jede einzelne Stazion beson-

ders angesett werben.

6) Kömmt ein Konkretalanbot ber Summe ber einzelnen Andote für die Stazionen des Kompleres gleich, so wird dem Konkretalandote ber Borzug eingeräumt. Unter zwei ober mehreren gleichen Auboten auf die Bachtung einer Stazion ober eines Kompleres wird jenem ber Borzug gegeben, für welchen eine von dem die Verhandlung durchfuherenden Beamten sogleich vorzunehmende Berlosung entscheibet.

7) Bei ben Offerten, bie bem Stampel von 36 fr. oft. 2B. fur

jeben Bogen unterliegen, ift Folgenbes gu beobachten :

a) Dieselben mussen mit dem zu Folge S. 9 bieser Kundmachung als Angeld sicherzustellenden Betrage im Baaren, oder auch in Pfandbriesen der galizisch-ständischen Kreditanstalt, welche nach den bestehenden Borschriften berechnet und angenommen werden, belegt oder mit dem Beweise versehen sein, daß dieser Betrag bei einer Aeravialkosse im Baaren oder in Kreditspapieren erstegt, oder hypothekarisch pupillarisch sichergestellt worden sei, das her, soweit es sich um eine hypothekarische Sicherstellung handelt, mit der landtästich oder grundbücherlich einverleibten Verschreibung, dem Landtästels ober Frundbuchs-Extrakte und der gerichtslichen Schähungsurfunde der Hypothek versehen sein.

b) Die Anbote muffen ben Betrag in öfterr Bahr., welcher für jede Stazion geboten wieb, in Zahlen und Buchftaben beutlich ausdrücken, und sind von bem Anbotsteller mit dem Bor- und Zunamen, bann Charakter und Wohnorte zu unterzeichnen. — Partheien, welche nicht schreiben können, haben die Offerte mit ihrem Handzeichen zu unterfertigen, und dieselben nebsidem von dem Namensfertiger und noch einem Zeugen unterzeichnen zu lassen, deren Charakter und Wohnort gleichfalls anzugeben ist. Hiebei wird bemerkt, das hebraische Unterschriften bloß als Hand-

zeichen angesehen werben.

Wenn mehrere Personen gemeinschaftlich eine schriftliche Dfetete ausstellen, so haben sie in berselben beizuseben, baß sie sich als Mitschuldner zur ungetheilten hand, nämlich Einer für Alle und Alle für Einen ber f. f. Kreisbehörbe zur Erfüllung ber Pachtbedingungen verbinden.

Buglech muffen fie in bem Unbote jenen Mitofferenten namhaft machen, an welchen allein bie lebergabe bes Bachtobjektes ge-

fchehen fann.

c) Auf bem Umschlage der Offerte sind jene Mautstazionen, für welche der Anbot gemacht wird, deutlich anzugeben. Gin For-

mular für biefe Offerte folgt unten jur Ginficht.

d) Die schriftlichen Anbote muffen bie Versicherung enthalten, baß ber Offerent bie in ber Rundmachung ausgeschriebenen und in bas Verhandlungs Protefoll aufgenommenen Vertrags Bedingungen fenne und genau befolgen wolle.

e) Die schriftlichen Offerte find von bem Zeithunkte ber Ginreidung fur die Offerenten, für die f. t. Kreisbehörde aber erft von dem Tage, an welchem die Annahme berselben bem Anbieter

gegeben murde, verbindlich.

8) Der Pachter hat jur Sicherstellung seines Pachtschillinges eine annehmbare Kauzion zu leisten, welche nach seiner Bahl in dem sten ober in dem 4ten Theile des einjährigen Vertrages des Pachtschillinges bestehen kann.

3m erften Falle ift der Pachtschilling monatlich voraus, im 2ten

Falle aber nach bem Enbe eines jeden Monates gu entrichten.

9) Diese Kauzion kann im Baren ober mittelst Syothekarsicherstellung ober in k. k. Staatspapieren, auch in Pfandbriefen ber galizisch-standischen Kreditanstalt bestehen, welche nach den bestehenden Borschriften berechnet, und nach Beibringung der hierüber auszusertigenden rechtsgiltigen Widmungsurkunde angenommen werben. Die Ginverleibung ber Spothefarsicherftellung in Die gandtafel ober Grund.

buder gefdieht auf Roffen ves Pachters.

10) Gleich nach Beendigung ber Offerten Berhandlung wird bie als Angeld beigebrachte Sicherstellung benen zurudzestellt, welche bie Maut nicht erstanden haben, bem Bestbieter aber wird bieselbe nur nach gepflogener Berichtigung ber Kauzion ausgefolgt werden. Die Richtigstellung ber Rauzion muß langstens bis zum Anfange ber Pachtung geschehen.

11) Die lebergabe bes Gegenstantes ber Pachtung erfolgt am

1. Rovember 1861.

12) Der Pachter tritt rudfichtlich ber gepachteten Stagion und ber bamit verbundenen Gebühreneinhebung in die Rechte und Ber-pflichtungen bes Merars.

13) Die allgemeinen Pachtbedingungen können bei ber f. f. Kreisbehörde von den Pachtlustigen eingefehen werben.

Zolkiew, am 8. September 1861.

# Form ulare einer schriftlichen Offerte (von Innen). (Stempelmarke 36.)

Ich Enbesgefertigter biete für lie Pachtung der Mautstazion (ober ber Mautstazionen in concreto) (folgen die Namen ber Stazionen) für die Zeit vom 1. November 1861 bis Ende Oftober 1862 ben Pachtschilling von (Gelbbetrag in Ziffern), das ist: (Gelbbetrag in Buchstaben) in öft. B., wobei ich die Versicherung beifüge, daß mir die in ber Lizitazions = Rundmachung und in den Kontrakts = Bestingnissen enthaltenen Bestimmungen besannt sind und daß ich diesels ben durgehends genau befolgen werde.

Als Angeld lege ich im Anschluße beu Betrag von . . Gulben . . fr. in öft. W. bet (ober gleich bie nachfolgenden Urfunden bei, welche bie Hypothekar - Sicherheit im Betrage von . . . . ft. . . fr. öft. W. nachweisen), (sind bie beiliegenden Dokumente anzugeben), (ober

lege ich bie Raffe-Dulttung über das geleistete Angelb bei.) R. R. am . . . . 1861.

m . . . . . 1861. (Eigenhändige Unterschrift mit Angabe bes Charafters und Aufenthaltkortes.)

### Bon Außen:

(Rebst der Abresse ber Beborbe, an welche die Offerte einges fenbet wird, und ber Bezeichnung bes Betrages ber Sicherstellung.)

Offerte für die Pachtung der Mautstazion (folgt der Name der Stazion), oder Offerte für die Mautstazion in concreto (folgen die Namen der Stazionen).

### Al 11 8 weis

über bie Landesstraßen-, Weg- und Brückenmaut - Stazionen im Zolkiewer Areise, beren Verpachtung mit ber Aundmachung vom 8. September 1861 3. '7221 ausgeschrieben wird.

| MOTERA    | -                       |                                                                                     | 1.0                               | _     |                 |                                                      |               |                            |
|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
|           |                         | Namen                                                                               |                                   | Tari  | ffähe           | - 6V - 0 - 00                                        | Drt           | Tag                        |
| Boff-3ahl | t. f. Krefe.<br>behörde | ber Mautsta- zionen und ihrer Eigenschaft zur Berpachtung Dauer vom 1. ber 1861 bis | Benzuge auf die                   | 40 44 | Brüdenmaut nach | Ausrufsspreis in öft. Währ. für Gin Bermalitungsjahr | Offe:<br>Ber! | er<br>rten-<br>hand-<br>ng |
| E#        | per                     | Oktober 18                                                                          |                                   | SE .  | 183             | ft.                                                  |               |                            |
| 1         |                         | Bełzec,<br>Wegmaut                                                                  | 10                                | 2     |                 | 540                                                  | iew           |                            |
| 2         | æ                       | Płazów,<br>Wegmaut                                                                  | oslau<br>raße                     | 2     |                 | 540                                                  | Zolkiew       | 1861                       |
| 3         | <br>G                   | Oleszyce, Beg.                                                                      | Belzec-Jaroslauer<br>Landekstraße | 2     | 11.             | 1460                                                 | e in          |                            |
| 4         | 14                      | u. Brudenmaut<br>Zapalów, Weg-                                                      | Selze                             | 2     | II.             | 2430                                                 | eborb         | Ceptember                  |
| 5         | ф4<br>0                 | u. Brückenmaut                                                                      |                                   |       | II.             | 600                                                  | Rrefebeborbe  | 30. @                      |
| 5         | Ż                       | Mosty wielkie,<br>Brückenmaut                                                       | Zotkiew-<br>Mostyer<br>Landesstr. |       | 11,             | OUU                                                  | E. E. S.      | e mb                       |

Obwieszczenie.

Nr. 7221. C. k. urząd obwodowy Zółkiewski podaje ninieje szem do powszechnej wiadomości, że niżej wykazane myta drogowe i mostowe, istniejące na tutejszo-obwodowych gościńcach krajowych na czas od 1. listopada 1861 r. do końca października 1862 podług następujących postanowień w drodze ofertowej wydzierzawione zostana:

1) W razie pożądanego skutku pertraktacyi ofertowej zawrze się kontrakt z tym, czyja oferta w ogólności przyjęcia godną i jako najkorzystniejszą przez c. k. namiestnictwo uzoaną zostanie.

2) Nazwiska stacyj mytniczych i ich własności, tudzież należytość z nich mającą się pobierać możca z przyłączonego wykazu wyczytać. W tymże wykazie jest także dzień oznaczony, na którym rozpieczętowanie ofertów miejsce mieć będzie.

3) Do podania ofertów mogą tylko ci być przypuszczeni, którzy według praw krajowych i warunków tyczących się dzierzawy do tego są upoważnieni, oraz, którzy są w stanie złożyć wymówioną kwotę zabezpieczenia. Co do osobistej zdolności względem za warcia kontraktu dzierzawy w ogólności, to każdy mający chęd

objąć dzierzawe, musi się na żądanie władzy obwodowej przed roz-Poczęciem pertraktacyi ofertowej wiarogodnemi dokumentami wy-

- 4) Zezwala się także na podanie ofertów do wydzierzawienia lednej, więcej lub także i wszystkich stacyj razem pod warunkiem złożenia zadatku w sposób w S. 9 oznaczony na wszystkie te myta, na które oferta opiewa.
- 5) Tym, którzy mają chęć objąć dzierzawę więcej stacyj mytniczych razem, zostawia się wybór tychże do woli, jednakowoż czynsz za te dzierzawę musi być w ofercie za każdą stacyę z oso-

6) Jeżeli cena na wszystkie myta razem podana zrówna się z sumą cen podanych na pojedyńcze stacye, wtenczas pierwsza

otrzyma pierwszeństwo.

Pomiędzy dwoma lab więcej jednakowemi cenami podanemi na dzierzawe jednej lub też wszystkich stacyj mytniczych, ta otrzyma Pierwszeństwo, na którą przez natychmiast przeprowadzone losowanie los padnie.

7) Przy wystawieniu ofertów podpadających oraz stemplowi 36 kr. w. a. trzeba zwrócić uwagę na następujące punkta:

a) Najsamprzód musi być przyłączona kwots, która według §. 9 niniejszego obwieszczenia ma być rękojmią dla zahozpieczenia zadatku albo w gotowiżnie, albo w c. k. papierach długu państwa, lub też w listach zastawnych galie. tow. kredytowego, które według przepisów istniejących obrachowane i przyjęte zostana, albo też musi być, co do tej kwoty, uwiadomione, że takowa w którejé kasie eraryalnej w gotowiźnie, czyli w pa-pierach kredytowych jest złożona, lub też hypoteką pupilarną zabezpieczona, lecz w ostatnim razie musi także do tego udowodnienia przyłączony być zapis i ekstrakt tabularny, oraz akt taksacyjny sądowy tej hypoteki;

b) Ceny w ofercie podane muszą być dla każdej stacyi tak w cyfrach jako też i literach dokładnie wyrażone, oferty zaś imisniem i nazwiskiem oferenta dokładnie podpisane, do którego podpisu także zatrudnienie i miejsce pobytu oferenta ma być

przyłączone.

Orerenci nieumiejący pisać, maja tylko zrobić swój znak podpisu na ofercie; jednakże oferent musi być przez kogo innego i przez jednego świadka podpisany, z dodaniem charakteru i miejsca pobytu ostatnich.

Tu się robi uwagę, że podpisy hebrejskie także tylko jako

znak nieumiejącego pisać uważane będą.

Jeżeli kilka osób razem jedną ofertę wystawiają, muszą się wyraźnie oświadczyć, że się jeden za wszystkich, jakoteż wszyscy za jednego do wypełnienia warunków dzierzawnych zobowiązują.

Tudzież musi być między więcej oferentami ten dokładnie wymieniony, któremu myto w razie wydzierzawienia ma być

oddane.

c) Na wierzchn oferty muszą być te stacye mytnicze, na które cena podaną została, dokładnie wyrażone.

Formularz na wystawienie oferty jest niżej przyłączony.

d) Oferty muszą także zawierać w sobie to zapewnienie, że każdemu oferentowi warunki, które nietylko w tem obwieszczeniu spisane, lecz także i w protokół pertraktacyi wciągnięte sa, dobrze sa znane, i że on takowe wypełniać się obowiązuje.

e) Oferty pisemne wiązą kontraktowo oferenta, zaraz z dniem ich podania, zaś c. k. urząd chwodowy z dniem, na którym oferent o przyjęciu przez niego podanej ceny zostanie uwiado-

8) Dla zabezpieczenia czynszu dzierzawnego ma złożyć dzierzawca przyjęcia godną kaucyę, składającą się podług jego woli z szóstej lub z czwartej części całorocznego czynszu.

W pierwszym wypadku musi czynsz dzierzawny miesięcznie na-Przód, w drugim zaś razie przy końcu każdego miesiąca być za-

placony.

9) Kaucya ta może być złożona albo w gotowiźnie albu za Pomoca hypotekarnego zabezpieczenia, tudzież w c. k. papierach Państwa, lub też w listach zastawnych galic. towarzystwa kredytowego, których to papierów wartość podług istniejących przepisów wyrachowana i takowa po przedłożeniu prawnie potwierdzonego dokumentu na oddanie tychże papierów przyjętą zostanie.

Umieszczenie zaś tego zabezpieczenia hypotekarnego w tabuh zostanie załatwione kosztem dzierzawcy.

- 10) Rękojmia zabezpieczająca zadatek zaraz przy końcu pertraktacyi ofertowej tym oferentom zostanie zwróconą, którzy nienadzierzawy, zaś podającemu najlepszą cene dopiero po zaspokojeniu kaucyi wydana będzie. Kaucya zaś musi być zaspokojona najdalej do początku objęcia dzierzawy.
- 11) Oddanie przedmiotu dzierzawy będzie mieć miejsce dnia 1. lutego 1861.
- 12). Co do wydzierzawionych stacyj i z niemi połącznnego poboru należytości, to wstępuje dzierzawca w te same prawa i obo-wiązki, które w tym względzie rządowi przynależą.
- 13) Warunki powszechne dzierzawy można przejrzeć u c. k. Władzy obwodowej w Zółkwi.

Zółkiew, dnia 8. września 1861.

Wzór na pisemną ofertę.

(Ze środka.)

(Marka stemplowa na 36 kr. w. a.)

Nizej podpisany oświadcza płacić za dzierzawe stacyi mytniczej (albo stacyj mytniczych razem) (tu następują nazwiska stacyj) za czas od 1. listopada 1861 do końca października 1862 czynsz dzierzawny w kwecie . . . 21r. (kwota w cyfrach) to jest: (kweta w literach) w. a., dołączając oraz zapewnienie, że mi wszelkie tak licytacyjne jako kontraktone warunki są wiadome, które dokładnie wypełniać obowiązuję się.

Jako zadatek przyłączam tu . . , zł. . . cent. w. a. (albo następujące dokumenta, wykazujące hypotekarne zapewnienie kwoty . zł. . . cent. w. a.). (tu należy przyłączone dokumenta wyrazić),

(albo przyłączam kwit kasy na złożony tam zadatek).

daia

Własnoręczny podpis z dodaniem charakteru i mejsca mieszkania.

(Z wierzchu)

(oprócz adresy urzędu do którego się przysyła oferta i wyrażenia

kwoty zastrzeżenia).

Oferta na dzierzawę stacyi mytniczej (następuje nazwisko stacyi) albo: Oferta na wydzierzawienie stacyi mytniczych (następują nazwiska stacyj).

Wykaz

stacyj mytniezych na gościńcach krajowych w obwodzie Zółkiewskim, których wydzierzawienie obwieszczeniem z dnia 8go września 1861 do 1. 7221 rozpisuje się.

| 40                                               | Nazwiska                                                                                                     |                                                  |                   | miar ta=<br>ryfy             | C                                                                 | Miej-                          | Dzień         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Licaba porządkowa<br>c. k. władzy ob-<br>wodowej | stacyj mytni-<br>czych i ich<br>własności<br>do wydzierzawi<br>czas od I. lis<br>1861 do końc<br>dziernika 1 | topada<br>a paź-                                 | myte drog, sa mil | myto mestowe<br>podług klasy | Cena wy- wołania w wal. austr. za jeden rok administra- cyjny zł. | pertrak-<br>tacyi<br>ofertowej |               |
| 2                                                | Belzec,<br>myto drogowe<br>Płazów,                                                                           | Belzecko-<br>ti                                  | 2                 |                              | 540                                                               | owym                           |               |
| i e w                                            | Myto drogowe  Oleszyce, myto drogowe i mostowe                                                               | c krajowy E<br>Jarosławski                       | 2 ~               | П.                           | 540<br>1460                                                       | zie obwodowym                  | września 1861 |
| 4                                                | Zapałów,<br>myto drogowe<br>i mostowe                                                                        | Gosciniec                                        | 2                 | 11.                          | 2430                                                              | Żółkiewskim arzędzie           |               |
| Z.                                               | Mosty wielkie,<br>myts mostowe                                                                               | Gościniec kra-<br>jowy Zółkiew-<br>sko-Mostański |                   | П.                           | 600                                                               | w Zolkiews                     | deia 30.      |
| (1747)                                           | day to                                                                                                       | · ·                                              | i                 | ř t.                         | APRILITY                                                          |                                | (2)           |

Dro. 604. Beim f. f. Kimpolunger Bezirksamte als Gericht wird jur Einbringung ber Forderung bes herrn Josef Szypek wider Srn. Miron Czuperkowicz von 210 fl. Bf. B. f. R. G. bie erefutive Berfteigerung ber bem Miron Czuperkowicz gehörigen Realität anb CN. 229 in Kimpolung im Schahungewerthe von 1636 fl. ofterr. 28. in brei Terminen, b. i. am 14. Oftober 1861, 18. Rovember 1861 und 23. Dezember 1861 jedesmal in ber Bezirksgerichte Ranglet um 10 Uhr Bormittag nach Daß ber bei Gericht zu Jedermanns Ginficht erliegenden Bigitagionebebingniffe, und gwar bei ben erften amet Derminen nur um, ber über, am britten Termine auch unter bem Schahungswerthe abgehalten, respettive hintangegeben merben.

Bogu Ligitagioneluftige verfeben mit einem 10%tigen Babium

eingeladen werben.

Kimpolung, am 1. September 1861.

C dift. (1751)

Mto. 11065. Bon bem f. f. Czernowitzer gandesgerichte wird bein in ber Moldau unbekannten Aufenthaltes fich befindenden Titue Koczo mit biefem Edifte bekannt gemacht, daß Dr. Josef Fechner um Intabulirung als Gigenthumer im Aftinftande bes tem Titus Kocze eigenthumlich gehörigen Guteantheiles von Stauestie am Czeremosz gebeien hat, und daß biefem Unfuchen mit bem landesgerichtlichen Befoluße vom 18. April 1861 3. 4797 willfahrt wurde.

Da ber Wohnort bes Titus Kocze unbefannt ift, fo wird für benfelben ber ganbes- und Gerichte-Abvotat Dr. Reitmann auf beffen Gefahr und Koften jum Anrator bestellt und bemfelben ber oben ans geführte Tabular-Bescheid biefes Gerichtes jugefiellt.

Bom f. f. Canbesgerichte.

Czernowitz, ben 17. Augufi 1861.

Mro. 28342. Nom f. f. Lemberger Landesgerichte wird der abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Leonide Siedlecka mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider diesselbe Johann Debicki wegen Amortistrung der von Antonina Pluhacz am 7. Juli 1830 über 100 holl. Duk. zu Gunsten der Leonida Pluhacz verehelichte Siedlecka und Franz Pluhacz ausgestellten Schuldsurkunde ein Gesuch sub praes. 22. April 1861 Zahl 17236 angebracht, welches Gesuch der belangten Frau Leonida Siedlecka, der Fr. Maria Gradczewska und der liegenden Masse des Franz Pluhacz zur Neußerung binnen 30 Tagen mitgetheilt wird.

Da ber Aufenthaltsort ber belangten Fr. Leonida Siedlocka unsbefannt ift, so hat bas f. f. Landesgericht zu beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Rosten ben hiefigen Herrn Abvosaten Dr. Wurst mit Substituirung bes herrn Abvosaten Dr. Pfeisser als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien

vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach bie Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst die Acuserung abzugeben, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu wählen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschrifts- mäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Berabfäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 7. August 1861.

(1760) Ankündigung.

Nro. 7882. Bon bei k. k. Finanz. Bezirks. Direkzion in Stryj wird bekannt gemacht, daß die Einhebung der Berzehrungssteuer vom Fleischverbrauche im Stryjer Areise sür das Berwaltungsjahr 1862 mit Vorbehalt der stillschweigenden Erneuerung für das nachfolgende zweite und britte Jahr dis einfallichig letzen Oktober 1864 im Wege der öffentlichen Bersteigerung uach den in der nachfolgenden Uebeisscht darzestellten der III. Tarifeklasse angehörigen Pachtbezirken an den hier unten angesetzen Tagen bei der k. k. Finanz-Bezirks. Direkzion in Stryj verpachtet werden wird.

| Boft-Bro. | Pachtbezirke<br>III. Tarifs - Klasse                        | Ausrufs<br>für Fl |     | Der zur Abhaltung<br>ber Lizicazion bestimmte<br>Tag |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------------------------------------------------------|--|
| 3         |                                                             | fī.               | fr. |                                                      |  |
| 1         | Stadt Stryj mit 58 Orte fcaften fammt Attinengien           | 6908              | 84  | 28. September 1861<br>Bormittags                     |  |
| 2         | Sokołów<br>mit 12 Ortschaften                               | 436               | 12  | 28. September 1861<br>Bormittags                     |  |
| 3         | Rożniatów<br>mit 14 Ortichaften                             | 656               | 96  | 28. September 1861<br>Racmittage                     |  |
| 4         | Perchinsko<br>mit 14 Ortschaften                            | 187               | 22  | 28. September 1861<br>Rachmittags                    |  |
| 5         | Bolechow mit 28 Orticaf-<br>ten fammt Attinenzien           | 3946              | 18  | 29. September 1861<br>Bormittage                     |  |
| 6         | Rozdőł<br>mit 12 Ortschaften                                | 1809              | 35  | 29. September 1861<br>Vormittags                     |  |
| 7         | Dolina mit Borftadten mit 40<br>Ortschaften sammt Attinenz. | 2365              | 57  | 29. September 1861<br>Nachmittags                    |  |
| 8         | Skole mit Borftabten<br>und 33 Ortschaften                  | 1164              | 66  | 29. September 1861<br>Nachmittags                    |  |
| 9         | Katusz mit 30 Ortschaften fammt Attinenzien                 | 3943              | 32  | 30. September 1861<br>Bormittags                     |  |
| 10        | Zawadka mit 4 Ortschaften fammt Attinenzien                 | 41                | 42  | 30. September 1861<br>Vormittags                     |  |
| 11        | Żydaczów<br>mit 19 Ortschaften                              | 469               | 81  | 30. September 1861<br>Nachmittags                    |  |
| 12        | Mikołajów mit 9 Ortschaf,<br>ten sammt 4 Attinenzien        | 1379              | 26  | 30. September 1861<br>Nachmittage                    |  |
| 13        | Wojnitów<br>mit 17 Ortschaften                              | 648               | 96  | 31. September 1861<br>Bormittage                     |  |
| 14        | Bukaczowce<br>mit 23 Ortschaften                            | 448               | 67  | 31. September 1861<br>Vormittags                     |  |
| 15        | Zurawno mit 28 Orticaf.<br>ten sammt Attinenzien            | 1400              | 34  | 31. September 1861<br>Bormittags                     |  |

Anmerkung. Seder Pachtlustige hat ein Badium mit 10% des Ausrufspreises zu erlegen.

Schriftliche Offerten werden nur bis zu dem der mundlichen Lizitazion verhergehenden Tage bei tem Vorstande der k. k. Finang-Bezirks-Direkzion in Stryj längstens bis 6 Uhr Abends angenommen.

Die übrigen Lizitazions = Bedingnisse, so wie die den einzelnen Bachtbezirken zugetheilten Ortschaften können bei den k. k. Finanz-wache-Kommissionen zu Bolechów, Kalusz, Zurawno und Stryj, dann bet den Finanzwache = Respizienten in Skole, Dolina, Roznietów und Rozdók eingesehen werden.

Bon ber k. k. Finang-Bezirts-Direkzion. Stryj, am 17. September 1861. Nr. 28342. C. k. sąd krajowy Lwowski niniejszem niewiadomą z pobytu panią Leonidę Siedlecką uwiadamia, że pan Jan Debicki pod dniem 22. kwietnia b. r. do l. 17236 podał o amortyzacyę skryptu dłużnego przez p. Antoninę Plubacz na dniu 7. lipca 1830 na kwotę 100 boll. duk. pa rzecz p. Leonidy Plubacz, zamężnej Siedleckiej i Franciszka Plubacza wystawionego które to podanie pozwanym, jako to pani Leonidzie Siedleckiej, pani Maryi Grabczewskiej i masie nieobjętej po Franciszku Plubaczu udziela się do oświadczenia w przeciągu dni 30.

Ponieważ pobyt pozwanej p. Leonidy Siedleckiej nie jest wiadomy, zatem c. k. sąd krajowy ustanowił, dla jej zastępowania i na jej koszt i niebezpieczeństwo kuratorem tutejszego adw. krajowego dr. Wursta ze zubstytucyą p. adw. dr. Pfeiffera, z którym ta sprawa według postępowania sądowego dla Galicyi przepisanego przeprowadzona będzie.

Wzywa się zatem pozwaną niniejszem obwieszczeniem, ażeby w należytym czasie albo sama oświadczenie wnicsła, albo potrzebne dokumenta ustanowiocemu zastępcy udzieliła, lub też innego zastępcę wybrała i tutejszemu sądowi go wymieniła, w ogóle ażeby wszystkich prawnych środków użyła, bowiem ze zaniedbania tych kroków wyniknąć mogące skutki sama sobie przypisać będzie musiała.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 7. sierpnia 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 7882. C. k. powiatowa dyrekcya finansowa w Stryju podaje do wiadomości, że pobór podatku konsumcyjnego od mięsa w Stryjskim obwodzie na rok administracyjny 1862 z zastrzeżeniem milczącego odnowienia na następny rok drugi i trzeci włącznie do ostatniego października 1864 wypuszczony będzie w dzierzawę w drodze publicznej licytacyi, która odbędzie się podług powiatów dzierzawnych zestawionych w następującym przeglądzie i w oznaczonych poniżej dniach u c. k. powiatowej dyrekcyi finansowej w Stryju.

| Licab. pors. | Powiaty dzierzawy III. klasy taryfy Zł.   k |      | od | licytacyi dzień                      |
|--------------|---------------------------------------------|------|----|--------------------------------------|
| 1            | Miasto Stryj z 58 wsiami z<br>przysiołkami  | 6908 | 84 | 28. września 1861<br>przed południem |
| 2            | Sokołów z 12 wsiami                         | 436  | 12 | dto.                                 |
| 3            | Rożniatów z 14 wsiami                       | 656  | 96 | 28. wrześcia 1861<br>po południu     |
| 4            | Perehińsko z 14 wsiami                      | 187  | 22 | dto.                                 |
| 5            | Bolechów z 28 wsiami z przy-<br>siołkami    | 3946 | 18 | 29. września 1861<br>przed połndniem |
| 6            | Rozdół z 12 wsiami                          | 1809 | 35 | dto.                                 |
| 7            | Dolina z 40 wsiami z przy-<br>siołkami      | 2365 | 57 | 29. września 1861<br>po południu     |
| 8            | Skole z 33 wsiami i przy-<br>siołkami       | 1184 | 66 | dto.                                 |
| 9            | Kałusz z 30 wsiami z przy-<br>siołkami      | 3943 | 32 | 30. września 1861<br>przed południem |
| 10           | Zawadka z 4 wsiami i z przy-<br>siołkami    | 41   | 42 | dto.                                 |
| 11           | Żydaczów z 19 wsiami                        | 469  | 81 | 30. września 1861<br>po południu     |
| 12           | Mikołajów z 9 wsiami z 4 przysiołkami       | 1379 | 26 | dto.                                 |
| 13           | Wojniłów z 17 wsiami                        | 648  | 96 | 31. września 1861<br>przed poładniem |
| 14           | Bukaczowce z 23 wsiami                      | 448  | 67 | dto.                                 |
| 15           | Zurawno z 28 wsiami z przy-<br>siołkami     | 1400 | 34 | 31. września 1861<br>po południu     |

U waga.

Każdy mający chęć objąć dzierzawę ma złożyć 10% wadyum ceny wywołania.

Pisemne oferty przyjmowane będą tylko do dnia poprzedzającego ustną licytacyę do godziny 6tej wieczorem u przełożonego c. k. powiatowej dyrekcyi finansowej w Stryju.

Inne warunki licytacyi, jako też przydzielone do powiatów miajsca przejrzeć można u c. k. komisaryatów straży finansowej w Skoslem, Rożniatowie, Dolinie, Wojniłowie i Rozdole a nakonice także w powiatowej dyrekcyi finansowej w Stryju.

C. k. powiatowa dyrekcya finansowa. Stryj, dnia 17. września 1861.

Rto. 5851. Bur Unterbringung bes Drudforten . Defonomates benothiget bie Boft . Diretzion eine Unterfunft , welche entweber aus bei großen ober brei minber großen obenerbig gelegenen, trodenen Simmern befteben foll.

Der Miethvertrag murbe vom 1. Ravember b. 3. 4b, auf fece

dadeinander folgende Jahre abgefchloffen.

Die ju miethende Wohnung foll thunlichft in ber Rabe bes

Wongebautes fituirt, fann aber auch eine hofmobnung fein.

Jene Berren Caubeigenthumer, welche eine berartige Bohnung Poftanfalt zu vermiethen geneigt maren, werben eingeladen ibre Merte, belegt mit einem Grundriffe ber ju vermiethenben Bohnung bis anbe Ceptember b. 3. bei ber Boft Diretzion einzubringen , und in benfelben mit Biffern und Buchftaben ben Betrag angufeten, welchen fle ale jährliche Miethe verlangen.

Bon ber f. f. galig. Poft Diretzion. Lemberg, am 17. September 1861.

### Obwieszczenie.

Nr. 5881. Do umieszczenia ekonomatu sort drukowych poszukuje dyrekcys pocztowa lokalu składającego się z dwóch wieltich lub trzech małych suchych dolnych pokoi.

Kontrakt dzierzawczy miałby być zawarty od 1. listopada b. r.

aa szesé lat.

Pomieszkanie wynająć się mające, powinnoby się znajdować ile możności w poblizkości poczty, lecz może być także pomiesaka-

wie na podworze wychsdzące.

Panowie właściciele domów, którzy takowe pomieszkanie do wynajęcia mają, raczą oferty swoje wraz z planem pomieszkania Wynajać się mającego, do końca września b. r. dyrekcyi pocztowej Przedłożyć i w tychże tak cyframi jak i literami ilość polożyć. która jako roczny czynez wymagają.

Od c. k. dyrekcyi pocat gelicyjskich. Luów, doia 17. września 1861.

Rro. 12776. Bom f. L. Czernowitaer Egnbesgerichte wirb bem, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Titus Koran mittelft gegenwartigen Chiftes befannt gemacht, es habe wiber ihn Sosie Gott-lieb sub praes. 28. Auguft 1861 3. 12776 ein Gefuch um Erlaffung ber Zahlungsanftage über 400 fl. oft. 28. angebracht und um richter liche Silfe gebeten, moruber bie Sablungeauflage unterm Beutigen es laffen worben ift.

Da ber Aufenthalteort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. i. ganbesgericht zu beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Ro-ften ben biefigen ganbes-Abvofaten Dr. West mit Gubfitutzung bee Banbes-Abvolaten Dr. Woblfeld ale Rurator beftellt, mit welchem bie angebrachte Richtsfache nad Wechfelrecht verhandelt werben wirb.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gut rechten Beit entweder felbft gu erfcheinen, ober bie erforbeilichen Rechts. behelfe bem beftellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anberen Cachwalter ju mablen und biefem f. f. ganbesgerichte anzuzeigen, uberhaupt bie jur Bertheibigung bienlichen vorfchriftemäßigen Rechemittel ju ergreifen, indem er fid bie aus beren Berabfannung entfichenben Folgen felbit betgumeffen baten wirb.

Bom f. t. Lanbesgerichte.

Cserconite, am 30. August 1861.

(1721) (8)

Rr. 36562, Bom Lemberger f. f. Canbedgerichte merben bie Inhaber folgenben angeblich in Berluft gerathenen Empfangicheines über bie jur Umichreibung eingezogene, am 1. Marg 1848 verlotte ofigaligifche Raturallieferunge Obligagion, lautend auf ten Ramen ber Gemeinte Chmiclowa R. 3156 ddto. 10. Revember 1799 über 46 fr. aufgeforbert, ten bezeichneten Empfangeichein binnen 1 Jahre, 8 200. den und 3 Sagen vorzumeifen ober lire Rechte barauf barguthun, wibrigens biefer Empfangeicheln fur amortifirt wirb erflart werben.

Mus bem Rathe bes f. t. Lanbesgerichtes. Lomberg, ben 1. August 1861.

## Anzeige-Blatt.

## Bundhölzchen!

Die burch feine besonders reelle und folibe Bebienung befannte Zündwaaren - Fabrik des Friedrich Faust

in Bemberg,

Rieberlage: Stabt, Krakaver Seitengaffe Rr. 79, Sabrif: Murowany Most 9tr. 177 %,

empfiehlt ihre biverfe Erzeugniffe bem geehrten Publikum zu außerft Migften Breifen.

Beffellungen merben ichnellstene und beftene beforgi, und Auftrage aus ber Proving gegen Rachnahme effettuirt.

Prozente richten fic nach ber Große ber Beftellung unb berben gleich beigepadt.

## Doniesienia prywatne.

### ZAPAŁKI

W skutku swoim odsnaczająca się akaratnościę i zadość uczynieniom w dostawsch znana

### Fabryka zapałek Fryderyka Faust**a** we Lwowie.

sklad główny w mieście, w poboczuej Krakowskiej ulisy, fabryka Murowany most or. 177 %,

poleca swoje rożne gatunki sapatek Snanownej Publiczneści po naj-

praystopniejszych cenach.

Werelkie obstaluoki będą natychmiast jak najdokladniej dostawione, a zaš zamówienia z prowincji za słożeniem należytości destawione. - Procente etacownie do wielkości obstalunków zaran dolaczoue zostana. (1250 - 11)

### Pränumerations - Binladung.

"fortschritt"

faglich (auch Montag) in Bien erscheinenbes politifdes Blatt, format ber großen Biener Blatter.

Brogramm:

Ronftitugionelle Ginheit, Autonomis ber Orie., Begirte und Lanb. gemeinde im Ginklange mit ben Anforderungen bes Besammiftaates. ittliche Ausubung bes Pringips ber Gleichberechtigung ber Berfonen, ber Nationalität und bes Glaubens, Schut bes Staates gegen tiroliche Bingriffe in bas individuelle Recht bes Staasturgers, Ginbammung ber Abminifativgewalt burch flare Gefete und richterliche

Derftellung ber ganbesmahrung um jeben Preis!! Corgfaltiges Unemaß ber Befteuerung nach ben Berhaltuiffen

bes Ginfommens.

Entwidlung bes Unterrichtes in borberfcenber Rudficht auf

broftische 3mede.

Biberftand gegen bas subjektive Bartetwefen, gegen bie Phrafe Aneiferung zur rafchen Behanblung ber Bermaleungefragen in ber Banb, und Reichevertretung.

Mengere Politit einzig auf ber Grundlage ber Intereffen. Bollftanbige und unparteiliche Berichte über die öffentlichen Berbanblungen bes Reicherathes, ber Gemeinbe, gantels.

femmer und bes Lanbedgerichtes.

Der "Fortidritt" verfolgt mit Corgfalt bie Entwidlung ber Bim erbe und bes Sandele, fowohl in ber Seimat als im Auslande. Allem Rüglichen und Diffenewerthen ift möglichfter Raum

Bur Sebung unferer berabgetommenen Runftjuffanbe wirb allem Gebieten ber Runft volle Aufmerkfamkeit jugemenbet und ift bad Salg ber Saipre nicht gespart.

Rift Erbeiterung mirb burd ein reiches genilleten geforgi. M p m a n.

Mit bem Oftober beginnt ein neuer Roman:

## Der Liguorianer."

Bon Sfibor Seller. Bratis - Bramie!

Sommiliche Abennenten erhalten mit bem Ofinter ein belletrie fifdes reichbebachtes Jahrbud unter bem Titel:

## Fortschritt - Kalender

ols Bramte

wnentgeltlich!!

Pranumerations - Bedingnisse:

Monatlia . . . 1 p. — per-Bierteljährig . . 2 fl. 90 Rfr.

Bur bie Bresing Dit taglich freier Bouverfenbung Biertelfährig . . & fl. 35 Rtr. Salbjabrig . . 8 ff. 40 Mer.

Bur bie punfliche Bufenbung ift Gorge getragen. Die Erpebition bes .. Fortideitt." (1709-2) Bollzeile 860.

Quargeln Olmüßer große

in Rifteln à 10 Cood, bas Good 80 fr. bftere, Babr. (1126-8) bei Johann Mioin.

EMPLY S

teramondo a miletrara bul at

Theilnahme an ber VI. Wohlthätigfeits - Staats - Lotterie.

jur

(2)

tour wife and the

Mannigfach find die Uebel, welchen die Menschheit ausgesett ift, aber deren größtes ist der Itrsinn, und überaus bejammernswerth find Jene, die vom göttlichen Strahle ber Bernunft verlassen, in dunkler Beistesnacht ihre troftlosen Tage hinleben.

Für solche Ungludliche soll in Galizien's hauptstadt eine Landes-Irrenanstalt errichtet werden, wo ihnen, wenn nicht immer heilung, boch wenigstens Linderung ihrer Leiben geboten sein wird, und zu diesem Zwede wahrer humanität haben Se. f. f. Apostolische Majestät den vollen Ertrag der jest in Ansführung genommenen VI. großen gemeinnüßigen Staats-Lotterie huldvollst zu widmen geruht.

Defter ichon hat ber Gefertigte die öffentliche Theilnahme zu abnlichen Wohlthätigfeits Unternehmungen angesprochen und jedesmal mit dem besten Erfolge, benn die fürf bis jett burchgeführten Lotterien haben reichen Segen eingebracht, und reichlich fonnten die Allergnäbigst betheiligten Anstalten unterstütt werden; — set nun auch bies fer Einladung eine ebenso erfreuliche, allgemein gunstige Aufnahme beschieden.

Milbthätige Menschenfreunde fragen nicht, welches das Vaterland bes hilfsbedürftigen ift — in welcher Sprache zuerft der fuße Muttername von seinen Kindeslippen ertonte, fie fragen nicht — und helfen mitleibsvoll.

Mögen benn alle bie Gbelherzigen, beren Bahl allerwärts so groß ift, auch biefmal wieber wohlwollend mithelsen, bamit bas beilbringenbe Werf zu Stanbe fumme, und mögen sie bafür, wenn auch bas Glück sich ihnen nicht zuwenden wollte, in dem erhebenden Bewußtein den Lohn sinden, daß sie jedenfalls beigetragen haben, die Trübfale ber bedauerungswürdigsten unter ihren Mitmenschen zu mindern.

Das Los koffet & fi. öfterr. Währ. Die Lotterie, deren Ziehung unwiderruflich am 21. Dezember 1861 erfolgen wird, ist mit Geminnfien von 80.000, 30.000, 20.000, 10.000, 2 à 5000, 3 à 4000, 4 à 3000, 5 à 2000, 16 à 1000, 50 à 500 st. u. s. w. im Gesammtbetrage von 300.000 st. öfterr. Währ. ausgestattet.

Abtheilung ber gemeinnühigen Staate . Lotterie bei der E. f. Lotto . Direction.

Wien im August 1861.

Friedrich Schrank, f. f. Regierungsrath.

Am der Kassa des f. f. Lottoamtes in Lemberg (Ringplat Rr. 179) sind sowohl einzelne Lose à 8 fl. öst. Währ., so wie Parthien von 10 Stück auswärts gegen Barzahlung mit skalamäßiger Provisions. Gutrechnung in den gewöhnlichen Amtsstunden Vormittags zu bekommen.

udziału w VI. loteryi rządowej, dobroczynności poświęconej.

Rozmaite sa cierpienia, którym ród ludzki podpada, lecz największem jest oblakanie umysłu; przeto wielce politewanie sa godni, którzy pozbawieni Boskiego promienia rozumu, pedzą dni swe nieszczesne w ciemnościach ducha.

Dla tychto nieszczęśliwych założonym być ma w główaem mieście Galicyi krajowy dom obłąkanych, gdzieby, jeżeli nie wszyscy uleczenie, przynajmniej ulgę znaleźć mogli w cierpieniach swych; — w tym więc prawdziwie ludzkim celu, raczył Jego c. k. Apostolska Mość przeznaczyć Najmiłościwiej cały dochód VI. wielkiej loteryi rządowej, dla celów dobra powszechnego obecnie w przeprowadzeniu będącej.

Nie raz już wzywał podpisany publiczność do udziału w podobnych przedsiębiorstwach dobroczynności, a zawsze ze skutkiem jak najpomyślniejszym, albowiem one pięć dotychczas przeprowadzonych loteryj bogate przyniosły plony, którcmi obficie uposażone być mogły zakłady, przez Najjaśniejszego Pana uwzględnione; oby tez i niniejsze wezwanie przyjętem było powszechnie z błogim równie skutkiem.

Ludzie dobroczynni nie pyłają się o ojczyznę biedaka, pomoci szukającego, — ani też, w jakiej mowie najpierwej z dziecięcych us jego spłynęto stodkie imię matki, — nie badają oni tego, lecz litok ściwie pomagają.

Niechaj więc wszyscy szlachetni przyjaciele ludzkości, których liczba wszędzie tak wielka jest, także i tą razą życzliwie się przyłożą, ażeby do skutku przyszło dzieło zbawienne, a chociaż forturanie u każdego z nich zawitać może, niechaj znajdą nagrodę w terwzniosłem uczuciu, iż jednakowo przyczynili się do złagodzenie stanu najnieszczęśliwszych z pomiędzy współbraci swoich.

Los kosztuje 3 złr. w. a. Loterya ta, której ciągnie nie nieodwołalnie dnia 21. grudnia 1861 r. nastąpi, uposażona jest wygranemi: o 80.000, 30.000, 20.000, 10.000, 2 po 5000, 3 po 4000, 4 po 3000, 5 po 2000, 16 po 1000, 50 po 500 złr. i t. dw sumie ogólnej wynoszącemi 300.000 złr. wal. austr.

Sekcya loteryi rządowych dla celów dobroczynnych przy c. k. dyrekcyi dochodów loteryjnych.

Wiedeń w sierpniu 1861.

Fryderyk Schrank, c. k. radca rządowy.

w kasie c. k. urzędu loteryjnego (pod nrm. 179 miasta) są nie tylko pojedyńcze losy w cenie 3 złr. wal. austr. lecz i pał tyami po 10 sztuk lub zwyż dziesięciu za odliczeniem przepisanej prowizyi w godzinach urzędowych przed południem do nabycia.

Seine f. f. Apostolische Majestät haben, wie es bereits burch bie Wiener Zeitung vom 20. Mai 1853 zur allgemeinen Kenntnif gebracht wurde, Allergnäbigst zu befehlen geruht, daß burch die kaiserlich-königliche Lotto-Gefälls-Direction in Wien

## GELD - LOTTERIEN

auszuführen seien, deren Ertrag ausschließlich zu gemeinnützigen Zwecken bestimmt ist. Diesem Allerhöchsten Befehle gemäß eröffnet nunmehr die k. k. Lotto-Gefälls-Direction die sechste bieser wohlthätigen Unternehmungen mit einer

# großen Geld-Lotterie.

Der Ertrag dieser Lotterie ist auf Allerhöchsten Besehl Sr. k. k. Apostolischen Majestät zur Errichtung einer Landes: Freen: Anstalt für Galizien in Lemberg gewidmet Die Vortheile, welche ber Spielplan ben Los-Abnehmern gewährt, sind sehr bedeutend, indem dem Publikum

## 300.000 Gulden öfterr. Währ.

an Sewinnsten, und zwar zum großen Theile in sehr namhaften Treffern dargeboten werden, und, da es sich darum handelt, höchst unglücklichen Mitmenschen, die bem Fresinn verfallen find, in ihrer traurigen Lage Unterflügung bringen, so hofft die f. t. Lotio-Direction, welche bei den früheren Wohlthätigkeits-Lotterien alleitig auf das bereitwilligste und wohlwollendstunterstügt wurde, tag auch ihre neue Unternehmung, deren 3weck ein so überaus menschenfreundlicher ift, wohlwollende Theilnahme sinden werde

Das Los kostet 3 fl. österr. Währ.

Von ber k. f. Lotto-Gefälls Direction.

Wien, am 12. August 1861.

(1648-8)

Sattle Cornellie.

f. L. Regierungsrath, Lotto : Directions . Abjunct.

# Eine Halanterie-Handlung in Lemberg,

auf einem der besten Plage ift sogleich aus freier Saud unter billigen Bedingungen gu verkaufen.

Das Rabere ift unter G. R. W. sub Rro. 240 St., 2. Stod gu erfahren, wohin auch btieftiche Anfragen zu richten find. (1594-4)

# Unterricht in der französischen, englisches und italienischen Sprache.

Denfelben ertheilt Gefertigter nach einer wiffenschaftlichen Dithobe, welche er fich in England und Frankreich angeeignet hat. Stabt, Obere Armenier. Saffe Rr. 144. Stiegler.

(1688 - 8)